P ...

17.

, 1

Israelfreundlich: Die Politik der neuen Bundesregierung ist von israelischen Diplomaten in EG-Ländern als "überzeugend israelfreundlich" bezeichnet israelfreundlich" bezeichnet worden. Das habe auch die deutsche EG-Präsidentschaft bewiesen, hieß es im Vorfeld der Kanzlerreise nach Israel vom 31. August an.

Dregger fordert Disziplin: Gegen "Rangeleien" in der Koaliti-on hat sich der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Dregger ge-wandt Indirekt kritisierte er Kohl und Genscher wegen "unklarer" Aussagen zur Sicher-

Dollar nicht zu drücken: Der Kurs des US-Dollars ist trotz der konzertierten Intervention mehrerer Zentralbanken in Frankfurt fest geblieben: 2,6613 Mark (2,6605). J. pans Zentral-bankgouverneur Maekawa kundigte neues Eingreifen an, falls nötig. Kreise um US-Finanzmi-nister Regan nehmen Dollar-Höhenflug gelassen auf.

Luftzwischenfall: Nach einer Beinahe-Kollision und an-schließender Verfolgung liby-scher Düsenjäger durch US-Flugzeuge zunehmende Span-nungen. USA kritisieren Liby-ens Luftwaffenangriffe in Tschad.

Kampf gegen Hunger: Präsident Reagan hat einen Ausschuß eingesetzt, der die Ursa-chen des Hungers in den USA untersuchen soll. Fast 15 Prozent der US-Bürger liegen unter der "Armutsgrenze" von 9862 Dollar für eine Vier-Personen-

Reagan optimistisch: Der US-Präsident hält eine diplomatische Lösung im Mittelamerika-Konflikt für möglich. Dennoch seien die US-Manöver ab Sep-tember in Honduras und zur See als "Schutzschild" nötig.

Craxis Programm steht: Die funf Parteien der Mitte-Links-Koalition unter Führung des Sozialisten Craxi haben sich auf das Regierungsprogramm geei-nigt. Schwerpunkt ist die Infla-tionsbekämpfung.

Aus "DDR" abgeschoben: Zwei weitere Personen aus Jena sind aus der "DDR" abgeschoben worden. Das Ehepaar kam am Grenzübergang Ludwigstadt in Bayern in den freien Teil Deutschlands.

Kein Geld für Kriminelle: Die "DDR" erhält von der neuen Bundesregierung kein Geld mehr für Kriminelle, denen die Ausreise erlaubt wurde.

Mehr Telefonate: Die Zahl der Telefongespräche aus dem Bundesgebiet in die "DDR" hat sich von 1977 bis 1982 von 12,8 auf 23,1 Millionen fast verdop-

Kinder sollen arbeiten: Kinder seien durchaus in der Lage, "durch Arbeit ihren Anteil bei der Stärkung der DDR zu leisten", erklärte die Chefin der "Jungen Pioniere", Helga Labs.

Heute: Hessischer Landtag berät über Selbstauflösung. SPD-Vorsitzender Brandt Gesprächen mit Schwedens Mi-nisterpräsident Palme nach

### Brüchiger "Generationenvertrag"

Der Anteil der Rentner an der Bevölkerung wird erheblich zunehmen und damit die Belastung für die Erwerbstätigen. Professor Ulrich Lohmar sieht hierin die Gefahr eines Verteilungskampfes zwischen den Generationen, die nur mit einer Erhöhung der Produktivität durch konsequente Nutzung der Technik abzuwenden ist.

### WIRTSCHAFT

Athen: Drachme soll vom Dollar gelöst werden. De-facto-Abwertung (gegenüber DM: 20

Industrieprodukte: Nachfrage geniiher Mätz/April um zwei Prozent gestiegen (Bundeswirtschaftsministerium).

Banken: Helaba-Teilbetriebsergebnis im ersten Halbjahr auf 165,7 Millionen gestiegen (69,3 Millionen Vorjahresniveau).— Bayerische Vereinsbank meldet Teilbetriebsergebnis von 334,9 Millionen, 25,3 Prozent über

Münchner Rück: Wieder 18 Prozent Dividende angekündigt. Beitragseinnahmen 9,5 Milliarden DM.

Kaffee Hag: Wieder Aufwind; Absatzsteigerungen im ersten Halbjahr (Marktanteil von 6,7

Börse: Die deutschen Aktienmärkte schlossen gestern mit Ausnahme von Maschinenbau-und Stahlaktien fester. Am Rentenmarkt herrschte im Hinblick auf die für den späten Nachmittag angekündigten Konditionen für die neue Bundesanleihe eine abwartende Haltung vor. WELT-Aktienin-dex 144;1 (143,5); Dollarmittel-kurs 2,6613 (2,6605) Mark; Goldpreis je Feinunze 411,00 (414,25)

Giorgio Strehler: Der Regisseur soll zugesagt haben, anstelle Craxis als sozialistischer Abgeordneter ins Europa-Parlameni zu gehen.

USA: Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der UdSSR soll niedrig gehalten werden, bis die Beziehungen insgesamt besser geworden sind.

### ZITAT DES TAGES



59 Ich trage Verantwortung und brauche deshalb auch Vertrauen, wenn ich einen bestimmten Weg gehe, ohne ihn vorher jedermann erklären zu können.

Der CSU-Vorsitzende Ministerpräsident Franz Josef Strauß im "Bayernkurier" zu seinem deutschlandpolitischen Kurs. FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

### SPORT

Die\_ sowjetischen Schaeh: Großmeister Kasparow und Smyslow boykottieren aus Protest gegen die Austragungsorte Pasadena (USA) und Abu Dhabi (Arabische Emirate) das Halbfinale der Weitmeisterschaft.

Segeln: Die deutschen Hochseesegler führen in der Mann-schaftswertung des Admiral's Cup vor der Südküste Englands. Nach drei Regatten liegt das deutsche Team mit 496 Punkten vor den USA (439) und

### AUS ALLER WELT

Terrorismus-Werbung: Kammergericht Berlin eröffnet Verfahren gegen die Journalisten Härlin und Klöckner.

Flicke Anklage gegen Redakteure von "Stern" und "Spie-

von Flick-Protokolien. Wetter: Heiter bis wolkig, nur im Osten noch bewölkt und Re-

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe: Meinungen: Falls Carstens reist Kommentar des Staats Bonner Sofortprogramms ist rechtlers Jens Hacker S. 2 deutlicher als erhofft. S. 7 rechtlers Jens Hacker S. 2 Leichtathletik:

Massentourismus auf Hawaii: Das Paradies im Pazifik hat sich ın Beton verwandelt Wahlkampf: in Hessen: CDU, Fernsehen: Ein Rundfunkin-Wanikampi. III Dessen Protestant zu Programmauftrag paganda von Börner S. 4 und Wirtschaftlichkeit S. 12

paganda von Börner Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WEI T Wort des Tages S. 5

WELT. Wort des Tages

gel" wegen Veröffentlichung gen. Temperaturen im Westen bis 23, im Osten um 17 Grad.

Webnungsbau: Wirkung des

Weltrekordler Schmidt in der \_DDR im Zuchthaus

Im Herzen die Weisheit zweier Volker: Zum 100. Geburtstag des Dichters René Schickele S. 13

Wiedervereinigung: Umfrage Böses Erwachen nach einer von Infratest unter den Jugend Analyse: Auch in Hamburg von Infratest unter den Jugend- Analyse: Auch in Hamburg lichen inder Bundesrepublik S. 6 nimmt der Baumtod zu. S. 14

# Beim "Leo"-Geschäft mit Saudis taktiert Kohl auf Zeitgewinn

Während seines Israel-Besuches will er keine verbindliche Auskunft geben

BERNT CONRAD, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl wird der israelischen Regierung bei seinem Besuch in Jerusalem vom 31. August bis zum 4. Septem-. ber versichern, daß es in der Frage der von Saudi-Arabien gewünsch-ten Lieferung von Leopard-2-Panzern noch keine entscheidungsreife Lage gebe. Bonn müsse dieses Problem erst mit dem Hauptver-bündeten USA abstimmen und werde auf jeden Fall auch die isra-elischen Interessen berücksichti-gen, will Kohl nach zuverlässigen Informationen erklären, wenn die Israelis ihn darauf ansprechen.

Im Bundeskanzleramt glaubt man nicht, daß die deutschen Rüstungsexporte zu den substantiel-len Themen dieses ersten Besu-ches eines deutschen Kanzlers in Jerusalem seit zehn Jahren gehö-ren werden. Mit bohrenden Fragen wird jedoch gerechnet. Kohl wird darauf dem Vernehmen nach keine verbindliche Auskunft geben kön-nen. Sollte eine Änderung der bisherigen restriktiven Haltung Bonns aus gesamtstrategischen Gründen erwogen werden, dann

nur als abgestimmte Aktion mit den Bündnispartnern, wird Kohl betonen. In diesem Fall werde die Angelegenheit auch vernünftig mit Israel besprochen werden. Im Vorfeld des Kanzlerbesuches

wird von israelischen Diplomaten in den EG-Staaten übereinstimmend anerkannt, daß die Bundes-regierung aus CDU/CSU und FDP eine überzeugend israelfreundli-che Politik betreibe. Auch die deutsche EG-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1983 habe dies bewiesen. Als ein Indiz gilt die von Bonn betriebene Freigabe des seit dem 29. Juni 1982 suspendierten Finanzprotokolls mit Israel, das Kredite in Höhe von 90 Millionen Mark vorsieht, sowie die Wiederinkraftsetzung des seit dem Ein-marsch Israels in Libanon blok-kierten europäisch-israelischen Kooperationsabkommens. Dies al-les seien gute Vorzeichen für die Reise Kohls, wird von israelischer Seite erklärt.

Dagegen bekunden israelische Beobachter völliges Unverständnis für die in ihren Augen wider-

gen des bayerischen Ministerpräsiienten und CSU-Chefs Franz Josef Strauß. Auf der einen Seite habe Strauß in den vergangenen Jahren die Europäische Gemeinschaft und vor allem die Regierung Schmidt/Genscher wegen man-gelnder Solidarität mit Israel, etwa gentier Sontamat int Islaei, etwa-in der Nahost-Erklärung von Vene-dig, stets kritisiert. Auf der ande-ren Seite begünstige Strauß einen der erbittertsten Feinde Israels, nämlich Saudi-Arabien, durch sein Eintreten für einen Verkauf des

Der Export dieses Panzers würde nach israelischer Darstellung das regionale Gleichgewicht im Nahen Osten und in der Golfregion gefährden und die ohnehin gerin-gen Chancen für einen dauerhaften Verhandlungsfrieden mindern. In der israelischen Öffentlichkeit würden deutsche Panzerlieferungen an Saudi-Arabien, wie Diplomaten aus Jerusalem versichern, einen einhelligen Aufschrei der Empörung auslösen. Deshalb hofften die Regierung Begin und die ● Fortsetzung Seite 6

# Schweizer Notenbank stützt D-Mark

nen Dollar in den Markt gegeben

An den internationalen Devisenmärkten hat die Hektik nachgelassen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Nach der Hektik am Montag und Dienstag hat sich die Nervosität an den internationalen Devisenmärk-ten gestern unter dem Eindruck konzertierten Interventionen der Notenbanken der USA, der Bundesrepublik Deutschlands und Japans, denen sich auch die Schweizerische Nationalbank und die Banque de France angeschlossen hatten, etwas gelegt. Der Dollar schwankte in der Bundesrepublik nur noch in einer recht engen Bandbreite von 2,6580 bis 2,6630 DM Sein amtlicher Mittelkurs wurde an der Frankfurter Börse mit 2,6613 DM nur geringfügig hö-her notiert als am Dienstag (2,6605

Die Notenbanken brauchten nach Beobachtungen des Devisenhandels gestern nicht mehr mit so großen Beträgen wie am Dienstag in den Markt einzugreifen, um den Höhenflug des Dollar zu bremsen. Die Bundesbank soll nach Schätzungen von Händlern nur noch einen Betrag in der Größenordnung von höchstens 120 bis 150 Millio-

haben, davon rund 66 Millionen an der Börse. Die Dollarverkäufe der Bundesbank am Dienstag wurden auf 350 Millionen geschätzt. Die New Yorker Federal Reserve Bank, die im Auftrage des US-Finanzministeriums an den Devisenmärkten interveniert, soll von Freitag, dem Beginn der Interventionen, bis einschließlich Dienstag rund 200 Millionen Dollar gegen D-Mark und japanische Yen verkauft haben, um den Kursanstieg der eigenen Währung gegenüber dem Yen und der Mark zu stoppen. Mit erheblichen Beträgen hat auch die Schweizerische Nationalbank in den Devisenmarkt einge-griffen. Um ein Absinken des D-Mark-Kurses gegenüber dem Franken zu verhindern, hat sie D-Mark direkt gegen Franken ge-kauft. Mit der Stabilisierung des D-Mark-Kurses gegenüber dem Schweizer Franken stabilisierte die Notenbank zugleich den Kurs des Franken gegenüber den anderen Währungen des Europäischen Währungssystems, deren "Leit-

währung" die Mark ist. Damit wollten die eidgenössischen Notenbankiers verhindern, daß sich die Wettbewerbsfähigkeit der sehr stark exportabhängigen schweizerischen Industrie auf den wichtigsten europäischen Märkten weiter verschlechtert. Der Frankenkurs ging bei der amtlichen Notierung in Frankfurt gestern von 124,365 auf 124,08 DM zurück.

Obwohl die Interventionen diverser Notenbanken den Markt fürs erste wirksam beeindruckt ha-ben, zweifelt man in Bankkreisen daran, daß der Dollarkurs mit Eingriffen für längere Zeit unter Kontrolle gehalten werden kann. Der nach wie vor steigende Zinstrend in den USA spricht nach Meinung vieler Experten dafür, daß der Dol-larkurs weiter steigt und daß die Zentralbanken dagegen nachhaltig nichts ausrichten können. Auf die gestrige Beruhigung an den Devi-senmärkten haben deutsche Aktien mit steigenden Kursen reagiert. Renten haben sich behaup-

# Republikaner auf hartem Dollar-Kurs

HORST-A SIEBERT, Washington Mit Gelassenheit beurteilen die Republikaner in Washington die jüngsten Erdbeben an den Devisenmärkten in Westeuropa und Japan. Für sie scheint alles nach Plan zu laufen, gemäß der Parole, die US-Finanzminister Donald Regan im Januar 1981 nach dem Amtsantritt der Reagan-Administration ausgegeben hat: "Nach jahrelanger Schlamperei bringen wir jetzt un-ser Haus in Ordnung, und zwar ohne Rücksicht auf das Ausland." Zu warnen ist vor der Erwartung, daß die Federal Reserve Bank of New York im Auftrag des Schatz-amtes num fleißig intervenieren werde, um den Höhenflug des Dollars zu stoppen.

Was die Republikaner wirklich denken, sagte Herbert Stein, Wirt-schaftsprofessor, Vorsitzender des wirtschaftspolitischen Beraterstabes im Weißen Haus unter Präsident Nixon und einflußreicher "Vordenker" der jetzigen Admini-stration, auf einer Veranstaltung des American Enterprise Institute (AEI). Danach sind staatliche Eingriffe bei der Gestaltung der Wechselkurse nach wie vor uner-wünscht, weil sich die Marktkräfte nicht außer Kraft setzen ließen und grundsätzlich gutes Geld schlechtem nachgeworfen werde.

Laut Stein hat die Treasury bei ihrer ersten Intervention seit dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg mir eine freundliche Geste gegen-

über dem zornigen Ausland versucht. Er sprach von einem "Schaustück", das man nicht wiederholen sollte, da "sich die Ausländer sonst daran gewöhnen". Stein gab auch die Meinung der Administration wieder, als er sogar gelegentliche Eingriffe zur Glättung erratischer Kursschwankun-gen als wenig hilfreich bezeichne-te. In dieser Situation, so Stein, könne man kaum etwas tun, entscheiden müsse allein das Gesetz von Angebot und Nachfrage.

Folgt man dem Professor, der heute das AEI, den "Think Tank"

# Seite 7: Weitere Beitrüge

der Republikaner, dominiert, dann gibt es nur zwei Alternativen zur Lösung des Dollarproblems: Ein-mal kann die amerikanische Notenbank die Geldschleusen weit öffnen, was das Inflationskarussell in den USA wieder in Bewegung setzen würde. Zum anderen müßten die riesigen Haushaltsdefizite der Vereinigten Staaten reduziert werden mit der Folge, daß die US-Zinsen sinken und sich der Dollar abwertet. Weder das eine noch das andere sei jedoch ein realistischer Weg. Auch Stein ist der Meinung, daß dies ein erstklassiger Nährbo-den für Handelsprotektionismus

Stein wischte die Proteste der Europäer mit dem Hinweis vom

Tisch, sie hätten "immer etwas zu meckern". Er wurde aber sofort ernst, als er mit großer Offenheit darlegte, daß die Westeuropäer die hohen US-Zinsen, den starken Dol-lar, die Kapitalabflüsse und die Re-kordhandelsdefizite als Preis für die amerikanischen Verteidigungsanstrengungen hinnehmen müß-ten. Anders ausgedrückt: Würde in Europa mehr für die Verteidigung getan, wäre auch der Dollar nicht so mächtig.

Auch aus der Sicht des AEI sind sowohl das Haushalts- als auch das Handelsdefizit das Ergebnis des "Policy Mix", das heißt: Die Fiskal-politik der USA ist zu expansiv, die Geldpolitik zu restriktiv. Einig ist man sich darin, daß der Dollar sich gegenüber den wichtigen Währun-gen wie Mark, Yen und Pfund Sterling niemals, wenn überhaupt, so stark aufgewertet hätte, wenn nicht der künstlich hochkatapultierte Zins, sondern die Entwicklung an den Rohstoffmärkten den Ausschlag gegeben haben würde.

Immerhin versprüht Stein – und damit die Republikaner in Wa-shington – auch einige Funken Hoffnung. Nach seiner Rechnung haben sich bald so viele Dollar im Ausland angesammelt, daß die Portefeuilles adjustiert sind und die Sättigung erreicht ist. "Dann kann der Wert der US-Währung scharf fallen." Wann dieser Zeitpunkt eintritt, wußte der Theoreti-ker Stein nicht.

# Zwischenfall vor Küste Nicaraguas

Sowjets: USA verlangten Auskunft über Frachter-Ladung / Manover-Plane veröffentlicht

DW. Washington/Managua Kurz vor Beginn großangelegter amerikanischer Manöver vor den Küsten Zentralamerikas ist es zu einem ersten Zwischenfall mit einem sowietischen Frachter gekommen, der nach amerikanischer Darstellung Waffen nach Nicaragua transportierte.

Besatzungsmitglieder der "Alex-ander Uljanow" berichteten in Ma-nagua, der Frachter sei 55 Seemeilen vor der Küste von einem US-Zerstörer gestoppt und um Aus-kunft über Ladung und Reiseziel ersucht worden. Das Schiff habe seine Fahrt fortsetzen können, nachdem es über Funk mitgeteilt habe, daß es auf dem Weg nach Corintho in Nicaragua sei und daß die Ladung aus "allgemeiner Han-delsware" bestehe.

Das Schiff war von US-Präsident Reagan als Waffentransporter bezeichnet worden. Das Pentagon bestritt, daß es "aufgebracht" oder "angehalten" worden sei, räumte jedoch ein, daß es Funkverkehr zwischen dem Zerstörer und dem

Frachter gegeben habe. Die ersten der 4000 bis 5000 US-Soldaten, die an Landmanövern in Honduras teilnehmen, werden in etwa zwei Wochen eintreffen. In die Manöver werden auch starke Marinekräfte mit insgesamt 20 Schiffen einbezogen.

Nach Angaben des Pentagon wird ein Zentrum der Truppen-übungen bei Puerto Castilla an der Nordküste von Honduras liegen. Dort befürchte die honduranische Regierung Übergriffe Nicaraguas. Das zweite Manövergebiet sei der Küstenstreifen entlang des Golfs von Fonseca Anrainer sind Honduras, Nicaragua und El Salvador. Die USA beschuldigen Nicaragua, unter anderem über den Golf und

dessen Küste die linke Guerrilla in El Salvador mit Waffen zu versor-

Nach amerikanischen Angaber haben die Manövertruppen strikten Befehl, alles zu vermeiden, was sie in Feindseligkeiten verwickeln könnte. Die USA wollten demonstrieren, daß sie die Fähigkeit be-säßen, Schiffsbewegungen in dem Gebiet zu blockieren. Es solle jedoch jeder Anschein einer Provokation Nicaraguas vermieden wer-

In Washington hat Außenmini-ster Shultz führende Kongreßabgeordente über die jüngste Mission des Mittelamerika-Beauftragten Richard Stone unterrichtet. Er erklärte, die Dinge in Mittelamerika entwickelten sich in eine "sinnvolle, positive Richtung". Stone soll in der kommenden Woche erneut nach Zentralamerika aufbrechen.

### **DER KOMMENTAR**

### Notbremse

**CLAUS DERTINGER** 

Die jüngsten Interventio-nen der wichtigsten Notenbanken haben fürs erste ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Höhenflug des Dollar ist gebremst worden. Die beteiligten Notenbankiers können sich freuen über diesen Erfolg, den ihr konzertiertes Eingreifen in die Devisenmärkte gebracht

Aber derartigen Interventionen wird mit Sicherheit kein Dauererfolg beschie-den sein. Das weiß man aus vielen Erfahrungen. Es mag gelingen, der Spekulation für eine gewisse Zeit die Spitze zu brechen. Doch Notenbankeingriffe in den Devisenmarkt sind, sofern mit ihnen der Trend von Wechselkursen verändert werden soll, nur ein Kurieren an Symptomen

Der steigende Dollarkurs ist ein Symptom. Wenn man in Amerika reichlich fünf Prozent mehr Zinsen bekommt, als zum Beispiel bei uns, dann muß man sich bei freiem Geld- und Kapitalverkehr nicht wundern, daß internationales Kapital nicht in D-Mark angelegt wird, sondern in Dollar. Und man muß sich auch nicht wundern, wenn Opec-Länder - wie zum Beispiel Saudi-Arabien fällige D-Mark-Anlagen nicht mehr erneuern, sondern diese Mittel in Dollars umtau-

schen, die sie angesichts knapper gewordener Öleinnahmen auch zur Bezahlung von Importen brauchen. Das alles hat mit Kapitalflucht nichts zu tun, ist also insofern noch nicht beunruhigend.

Die Ursache der vorerst abgebremsten Dollarhausse ist bekanntlich die Furcht, daß das Zusammentreffen von hohen US-Haushaltsdefiziten und wachsender Kreditnachfrage die Zinsen in den USA weiter hochtreibt. Dagegen ist mit Eingriffen von Notenbanken in den Devisenmarkt nichts auszurichten.

Die Tatsache, daß sich jetzt erstmals die USA selbst an früher in vergleichbaren Situationen stets abgelehnten Interventionen beteiligen, könnte die Hoffnung aufkommen lassen. daß den Verantwortlichen in den USA der Zusammenhang zwischen Haushaltsdefiziten, Zinsen, Wechselkur-sen und Arbeitslosigkeit etwas klarer wird. Ob diese Hoffnungen wirklich berechtigt sind, ob eine Umkehr des Denkens in Amerika einsetzt, das bleibt abzuwarten. So beruhigend die Interventionen am Devisenmarkt zeitweilig auch wirken mögen: Sie sind für die Katz, wenn sich in den USA in absehbarer Zeit nichts

# Kein Freikauf aus der "DDR"

Seit dem Amtsantritt der CDU-FDP-Bundesregierung erhält die "DDR" im Rahmen des Freikaufs von Häftlingen kein Geld mehr für Kriminelle, die in die Bundesrepublik Deutschland entlassen werden. Dies bestätigte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Ottfried Hennig (CDU), mit der offiziellen Feststellung: "Ein eikauf von Kriminellen erfolgt durch

lässig verlautet, eine von der Öffent-lichkeit bisher nicht bemerkte Veränderung gegenüber der Haltung der früheren Bundesregierung. Hatte der damalige innerdeutsche Minister Egon Franke (SPD) widerstrester Egon Franke (SFD) widerstre-bend, um die gesamte Freikaufak-tion nicht zu gefährden, auch für kriminelle Häftlinge gezahlt, so hat die neue Bundesregierung ihre fi-nanziellen Leistungen auf politi-sche Häftlinge beschränkt. Zwar kommen mit Häftlingstransporten weiterhin Kriminelle in die Bundes-remublik Deutschland aber Ostrepublik Deutschland, aber Ost-Berlin erhält für diese Personen keinen Pfennig. Nach anfängli-chem Unwillen haben sich die DDR"-Behörden damit offenbar

bgefunden. Der Freikauf von Häftlingen und andere humanitäre Fälle werden seit langem vom innerdeutschen Ministerium über einen Westberli-ner Anwalt und den Ostberliner Rechtsanwalt Wolfgang Vogel ab-gewickelt. Nachdem der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß sich ebenfalls für Freilassungen eingesetzt und Bittbriefe aus der "DDR" weitergeleitet hatte, war vom innerdeutschen Ministerium ausdrücklich auf die Zuständigkeit dieses Hauses hingewiesen worden.

### Dregger fordert, von Kriminellen ,Sommertheater zu beenden dpa/AP, Bonn

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, hat die Bonner Koalitionspar-teien aufgefordert, das "Sommertheater der letzten Wochen" zu be-enden und der Öffentlichkeit Geschlossenheit zu zeigen. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" spielte Dregger vor allem auf die: Unstimmigkeiten im Regierungs-bündnis über den Milliardenkredit für die "DDR" und auf die Nachrü diese Bundesregierung stungsdiskussion an. Dregger übte in diesem Zusammenhang Kritikan Bundeswirtschaftsminister Otto Dahinter verbirgt sich, wie zuver-Graf Lambsdorff und indirekt auch

an Bundeskanzler Helmut Kohl. dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Dregger betonte, die "Rangelei-en" zwischen Koalitionspolitikern seien für die Bonner Koalition wie auch für die bevorstehenden Wah-len in Hessen "wenig hilfreich". CDU/CSU und FDP müßten gemeinsam dem Eindruck entgegen-wirken, die Koalition sei in wichtigen Fragen zerstritten, denn dies sei ganz und gar nicht der Fall".

Für die Gewährung des Milliar-denkredits an die "DDR" müssen nach Auffassung des schleswig-holsteinischen Regierungschefs Uwe Barschel (CDU) Gegenleistungen erwartet werden. Sollte sich herausstellen, daß sie ebenso wie nach dem "DDR"-Besuch des damaligen Bundeskanziers Hel-mut Schmidt ausbleiben, "wiirden nicht nur auf meinen bayerischen Kollegen Franz Jose Stray kriti-sche Fragen zukommen, kondern vor allem die Bundesregierung selbst käme in eine nicht einfache Erklärungssituation". Das Kreditgeschäft sei schließlich durch eine Bundesbürgschaft möglich gewor-

# Gastlichkeit auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität. die zur Behaglichkeit einlädt. Bei diesem Spitzenbier schätzt man den unverwechsel-

Gaffel Kölsch ist hell und obergärig, natürlich rein und überaus bekömmlich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß.

Eine echte Kölner Tradibaren Charakter, den angenehm herben und herrlich tionsmarke, die besser nicht sein kann. erfrischenden Geschmack.

> Die feine Spezialität. Ausgezeichnet im Geschmack.

# DIE VELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Gar nicht so anspruchsvoll

Von Heinz Pentzlin

Dolitiker haben schon oft festgestellt, daß "der Mann auf der Straße", die Bevölkerung in ihrer Mehrheit, viel vernünftiger und klarer denkt als sie – es annehmen. Zustimmung zu einer Politik ist keineswegs nur mit der Ausschüttung von Vergünstigungen – wie mit Wahlgeschenken vor Wahlen – zu gewinnen. Die Mehrheit des Volkes weiß sehr wohl, daß der Staat auf die Dauer nicht mehr ausgeben kann, als er einnimmt. Sie begreift, daß nach einer Übersteigerung der Ausgaben der Tag kommt, an dem Kürzungen notwendig sind.

Das hat der Ausgang der letzten Bundestagswahlen bewiesen, in der die Koalition der Unionsparteien mit den Freien Demokraten nicht trotz, sondern gerade wegen der angekündigten Sparmaßnahmen, die vielen Wählern Kürzungen ihrer Finanzen brachten, einen eindrucksvollen Sieg errang. Politiker, die meinen, sie würden Zustimmung und Anhänger verlieren, wenn sie der Bevölkerung Belastungen zumuten, mögen erstaunt sein über das Ergebnis einer jüngsten Meinungsumfrage, die besagt, daß 46 Prozent der Befragten die bisher vorgenommenen Kürzungen im Sozialbereich für "gerade richtig" ansehen und vier Prozent noch weitergehende Kürzungen als erforderlich ansehen. Nur ein Drittel empfindet die Kürzungen als Zumutung (die WELT vom 8. August).

Weitaus die meisten, die mit den Kürzungen einverstanden sind, oder sie in einem noch größeren Ausmaß durchgeführt sehen möchten, sind selber von den Kürzungen betroffen. Sie wissen aber, daß auf die Dauer das immer wieder so gern zitierte "soziale Netz" nur fest bleiben kann und nicht in absehbarer Zeit zum Zerreißen kommt, wenn solide gewirtschaftet wird. Die für die Sozial- und Finanzpolitik Verantwortlichen brauchen keineswegs vor Maßnahmen zurückzuschrecken, die dem Volke nicht gefallen könnten. Dem Volk gefällt, was mit Vernunft in Angriff genommen wird.

### Waldeslust

Von Enno v. Loewenstern

Des Menschen Wege führen ihn so manches Mal in den Wald hinein, bis er die Rechtspositionen vor lauter Realitäten nicht mehr sieht.

Einer beispielsweise ließ sich von der heißen Sonne Varnas inspirieren, "in Richtung auf die Ergebnisse des Waldspaziergangs der beiden Unterhändler Kwizinski und Nitze vom Sommer letzten Jahres zu denken". Zu diesen Ergebnissen gehörte, daß Europa nicht mehr zum Schutz vor der sowjetischen Übermacht und ihren SS 20 eigene Raketen haben sollte. Das Echo war entsprechend, es rauschte durch Gipfel und Wipfel und sogar über den Atlantik. Doch das, was Eichendorff im Walde erfuhr: "Und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar" – das schien lange unerreichbar zu sein.

Noch größer wurde die Wirmis, als ein anderer Wanderer davon sprach, "daß wir sehr genau zu unterscheiden wissen zwischen Rechtspositionen, die unserem Verfassungsrecht entsprechen und zwingend davon ausgehen, und den politischen Realitäten, die wir ja mit den verschiedenen Verträgen anerkannt haben". Anerkannt? War er es nicht gewesen, der selber vorher nach Karlsruhe gewandert war?

Nun ist der sommerliche Friede wieder eingekehrt. Der Waldeslustige stellt klar, "daß bei einem Notwendigwerden von Nachrüstung im November selbstverständlich in dem Umfange und in der Substanz, also auch in dem Waffenmix, nachgerüstet werden würde, wie das 1979 entschieden worden ist". Und der andere beruhigt: "Unser Gang nach Karlsruhe hat verhindert, daß der Grundlagenvertrag jener Teilungs- und Anerkennungsvertrag geworden ist, als den ihn nicht nur die andere Seite gesehen hat." Warum also das alles? Fragen wir nicht, anerkennen wir dankbar, daß das Dickicht sich gelichtet hat.

### Sternstunde des ZDF

Vong Detlev Herbers

Sonst sind sie ja sehr kritisch gegenüber allem, was die privaten Medien produzieren. Aber als der "Stern" mit einer angeblichen Sensation von angeblichen Hitler-Tagebüchern herauskam, da war das ZDF zur Stelle. Da wurde nicht erst lange kritisch hinterfragt, wie es die öffentlich-rechtlichen Tugendwächter sonst von sich behaupten. Da mußte man die Sensation von der trüben Quelle übernehmen – gegen gutes Geld.

Es wurde eine der traurigsten Komödien, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen veranstaltet worden sind. Eine Reporterin namens Dickmann, die allen als Fernseh-Mitarbeiterin bekannt war und von der nur die Eingeweihten wußten, daß sie längst beim Bilderblatt unter Vertrag war, veranstaltete ein "Interwiev" über die wundervollen Tagebücher. Gezahlt wurde eine sechsstellige Summe, ausgestrahlt wurde der Film zur besten Sendezeit – man wagt nicht daran zu denken,was der "Stern" eigentlich, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, für diesen Superwerbespot von vierzig Minutei. Dauer hätte zahlen müssen.

Die Anstalt dachte sich auch ein schlaues Alibi aus: Das Ganze sei nur als "Dokument" eingeführt worden, weil man in der Eile (immerhin ist man die größte Fernsehanstalt Europas) nichts Geeignetes auf die Beine stellen konnte: überdies werde ja alles durch die nachfolgende Diskussion relativiert. Faktisch schaltete gut die Hälfte der Zuschauer nach dem Film ab. Warum auch nicht? Sie hatten ja alles als Tatsachenbericht präsentiert bekommen.

Nun gut, es hat sich mittlerweile herausgestellt, daß das "Dokument" auf einer Fälschung beruhte. Die seinerzeit öffentlich-rechtlich betrogenen Zuschauer wissen das auch. Das ZDF hat es nie für nötig gehalten, sich bei ihnen zu entschuldigen. Noch bemerkenswerter: Es fordert die unter falschen Vorspiegelungen gezahlte Summe nicht zurück. Die Hände, die sich da gewaschen haben, unterliegen freilich auch keiner Kontrolle. Oder wer nimmt schon den Fernsehrat oder den Rechnungshof ernst?



Familienfreundliches Freizeit-Fahrzeug

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Falls Carstens reist

Von Jens Hacker

Während die "DDR" bisher Weinen Wunsch des Bundespräsidenten ignoriert hat, privat einen der kirchlichen Luther-Gedenktage in der "DDR" zu besuchen, ist Carstens zur Teilnahme an dem Staatsakt der "DDR" zum 500. Geburtstag Martin Luthers am 9. November nach Ost-Berlin eingeladen worden. Eine etwaige positive Antwort des Bundespräsidenten tangiert nicht nur das innerdeutsche Verhältnis und den völkerrechtlichen Status Berlins, sondern hätte auch internationale Auswirkungen.

Ein Besuch Carstens' und anderer Staatsoberhäupter westlicher Länder würde in der Tat der Reputation der "DDR" im "kapitalistischen Westen" höchst dienlich sein. Die Führungen der Mehrzahl dieser Länder haben sich bisher nicht dazu durchzuringen vermocht, dem sehnlichen Wunsch des Vorsitzenden des "DDR" Staatsrates zu entsprechen, ihn zu einem offiziellen Staatsbesuch einzuladen.

In seinem Urteil zum Grundla-

genvertrag vom 31. Juli 1973 hat Bundesverfassungsgericht Nachdruck betont: "Die blik gehört zu Deutschland und kann im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland nicht als Ausland angesehen werden." Als die SED-Führung im Herbst 1980 mit der drastischen Erhöhung der Zwangsumtauschsätze für westliche Besucher auf eine radiund kompromißlose Abgrenzungspolitik gegenüber der Bundesrepublik Deutschland umschaltete, erhob sie auch die Forderung, die ständigen Vertretungen in Botschaften umzuwandeln. Die "DDR" möchte die auf diesem wichtigen Bereich 1972 vereinbarten "Inter-se-Beziehungen" auf die völkerrechtliche Ebene transponieren, was eindeutig dem Text des Grundlagenvertrages widerspricht. Nur von einem "Staatsbesuch", nicht von einem "privaten" Besuch des deutschen Bundespräsiden-ten kann sich die SED-Führung eine wesentliche Aufwertung der "DDR" in der westlichen Welt versprechen. Darüber hinaus würde ein offizieller Besuch Carstens' in der "DDR" der SED-These Vorschub leisten, es gelte, die innerdeutschen "Sonderbeziehungen" so schnell wie mögiich durch volle völkerrechtliche Beziehungen abzulösen Ein Staatsbesuch des Bundes-

präsidenten in Ost-Berlin erscheint noch problematischer, da es hier auch die Rechtsauffassung der drei westlichen Alliier-ten zu beachten gilt. Nach An-sicht der drei Westmächte und der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich das am 3. September 1971 unterzeichnete Vier-Mächte-Abkommen auf ganz Berlin, während die Sowjetunion und die "DDR" meinen, es erstrecke sich nur auf die drei Westsektoren der Stadt, da Ost-Berlin in die "DDR" voll integriert sei. Außerdem ist nach Auffassung der UdSSR und der "DDR" Ost-Berlin die "Hauptstadt der DDR". Als das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin geschlossen wurde, haben die drei westlichen Alliierten nachdrücklich den angemaßten Anspruch der "DDR" zurückgewiesen, Ost-Berlin sei die "Haupt-stadt der DDR". Zweifellos läßt sich diese von der UdSSR unterstützte These der "DDR" aus dem Abkommen über Berlin nicht ableiten.

Reiste der Bundespräsident, am 9. November nach Ost-Berlin, und unterwürfe er sich dem dort praktizierten Besuchsprotokoll, dann entspräche er der von der UdSSR und der "DDR" vertretenen Ansicht, der östliche Teil Berlins unterliege nicht mehr ei-

### GAST-KOMMENTAR



Professor Jens Hacker lehrt Staatsund Välkerrecht an der Universität

nem Vier-Mächte-Status und sei die "Hauptstadt der DDR". Selbst wenn sich die SED-Führung bereit fände, bei einem Besuch Carstens' auf das übliche Protokoll bei der Begrüßung eines Staatsgastes zu verzichten, und sie dem Bundespräsidenten sogar die Möglichkeit einräumte, die Rechtsposition der Bundesrepublik Deutschland zum Vier-

die Rechtsposition der Bundesrepublik Deutschland zum VierMächte-Status ganz Berlins in
"offizieller" Form darzustellen,
wirde die westliche Rechtsauffassung zumindest geschwächt.
Um jegliche negative Auswirkungen sowohl rechtlicher als
auch politischer Art zu vermeiden, sollte der Bundespräsident
bei seiner Absicht bleiben, im

den, sollte der Bundespräsident bei seiner Absicht bleiben, im Rahmen eines privaten Besuchs an einer Luther-Feierlichkeit in der "DDR" teilzunehmen. Zum Abschluß des Luther-Jahres in der "DDR" findet ein Festgottesdienst am 10. November in Eisleben statt. Wenn die SED-Führung wirklich an einer Verbesserung der deutsch-deutschen Beziehungen interessiert ist, sollte sie endlich der Bitte des Bundespräsidenten entsprechen, ihn "privat" zu diesem Höhepunkt der kirchlichen Luther-Feiern einzuladen. Da auch Honecker dem Empfang des kirchlichen Luther-Komitees in Eisleben teilnehmen dürfte, böte sich ihm dort auch die Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zusam-

menzutreffen

Die Tatsache, daß Carstens bisher nur zum offiziellen Luther-Festakt am 9. November nach Ost-Berlin eingeladen worden ist, zeigt, worum es der SED-Führung bei dem erwünschten Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten ausschließlich geht: um die Aufbesserung des internationalen Ansehens der "DDR" und eine Durchsetzung ihrer Berlin-Positionen Der Bundespräsident weiß, daß es ihm der Vier-Mächte-Status verbietet, sich in Ost-Berlin wie ein ausländisches Staatsoberhaupt behandeln zu lassen. Es sollte dem Auswärtigen Amt nicht schwerfallen, diesen Rechtsstandpunkt den Oberhäuptern iener westeuropäischen Staaten zu verdeutlichen.

nicht schwerfallen, diesen Rechtsstandpunkt den Oberhäuptern jener westeuropäischen Staaten zu verdeutlichen, die ihre Teilnahme am Staatsakt in Ost-Berlin am 9. November von der Entscheidung des Bundespräsidenten abhängig machen.

## IM GESPRÄCH Manfred Jung

## Helle Stimme

Von Giselher Schmidt

Man kann inn als das Faktotum
Mvon Bayreuth bezeichnen:
Denn Manfred Jung tat und tut
recht vielerlei im Festspielhaus.
Nicht nur, daß Tenor Jung — der
zunächst lediglich als Loge für die
Solti/Hall-Neuproduktion des
Ringes" eingeplant war – kurz vor
der Generalprobe als "Götterdämmerungs"-Siegfried und dann
noch ohne Probe als junger "Siegfried"-Siegfried einsprang. Der
heute 43jährige Jung kennt noch
völlig andere Stationen und sehr
verschiedenartige Perspektiven
der Festspielbühne. Dort begann
er nämlich vor genau zwanzig Jahren als Beleuchter — was er damals
hauptberuflich am Theater der
Stadt Essen war. Jung — der wie
der Siegmund des "Ringes", der
gleichaltrige Tenor-Kollege Jerusalem, aus Oberhausen stammt – bemerkt zu seiner Entwicklung mit
dem ihm eigenen Kohlenpott-Humor: "Ich wollte über die Hinterbühne ins Theater reinkommen,
um auch technisch zu wissen, wie
man in der Versenkung verschwindet."

Im selben Jahr, da der gelernte Elektroingenieur als Festspiel-Beleuchter debütierte, nahm er ein Gesangsstudium an der Folkwang-Hochschule in Essen auf. Bereits vor Studienabschluß konnte er 1967 in Bayreuth singen, zwar noch nicht bei den offiziellen Richard-Wagner-Festspielen, aber immerhin doch schon – als Arindal in Wagners Jugendoper "Die Feen" – bei den Jugendfestspielen. 1970 wurde er von Chorleiter Wilhelm Pitz für den Festspielchor auf dem Grünen Hügel gewonnen. Ein Jahr später erhielt er ein Engagement am Musiktheater der Stadt Dortmund. Intendant und Generalmusikdirektor war damals Wilhelm Schüchter, der Jung sehr förderte und sich Zeit für stundenlange Soloproben nahm – und zuletzt noch für Zimmerproben der "Weiküre". Nach Schüchters allzu frühem Tod ging Jung ans Pfalz-Theater in Kaiserslautern. Den "Freischütz"-Max sang er dort – und bald darauf auch an der Deutschen Oper Berlin. Nun eroberte er sich größe Wagner-Rollen – den "Götterdämmerungs"-Siegfried in Saarbrükken, den Parsifal in Wuppertal und



Vom Beleuchter zum Wagnertenor: Jung FOTO: FESTSPIELE BAYREUTH

Basel. Beide Partien sang er auch 1977 erstmals im Bayreuther Festspielhaus. In den Sommern 1979 und 1980 war er der doppelte Siegfried, noch in der "Ring"-Inszenierung von Patrice Chereau. Als Siegfried gastierte er ebenso an der Metropolitan Opera in New York. In Karlsruhe wie in Düsseldorf übernahm er alle vier Tenor-Partien des "Ringes" – Loge, Siegmund und die beiden Siegfriede.

In seiner Laufbahn hat sich Jung den Ruf großer Zuverlässigkeit erworben – vor allem in Bayreuth, wo er bereits 1977 innerhalb ganz kurzer Zeit für einen erkrankten Kollegen als Parsifal einsprang und wo er auch in diesem Sommer als Einspringer vom Dienst den neuen "Ring" rettete. Jung ist gewiß kein Opern-Beau, kein Götterliebling, kein musikalischer Moses, der ins Gelobte Land der üppigen Stimmenvegetation hineinzuführen vermag. Doch als zuverlässiger Sänger ist er genau auf Schlag, und er singt die Sechzehntel präzise dort, wo sie stehen. Vor allem zählt er zu den ganz wenigen, die robust genug sind, um die beiden strapaziösen Siegfriede – bei nur einem Tag Unterbrechung – stimmlich und physisch durchzuhalten. Eine Traum-Karriere vom Beleuchter zum Sänger kommt nicht durch eine Zufallskehle zustande.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Nordwest Zeitung

Zu Straß spekulert, das Oldenberger Blatt:

Weil die Wende gegenüber der DDR so vorzüglich gelungen ist, scheint sich Strauß nach diesem Aufgalopp nun seinem Traumziel zuzuwenden, der Verbesserung der Beziehungen zur Sowjetunion. Kein Wunder, daß die ersten Gerüchte über eine Reise des bayerischen Ministerpräsidenten in den Kreml aus Bankenkreisen kommen. Juni Andropow kann harte D-Mark mindestens ebensogut gebrauchen wie Honecker. Vieileicht darf es diesmal auch etwas mehr sein, als nur eine Milliarde.

### Lübeder Nachrichten

Zu Senator Siz Zeitung au:

So edelmütig seine Entscheidung, seinen Posten weiterhin zu bekleiden, auch wirken mag – Sinn ist wohl doch nur eine Figur in einem harten politischen Schachspiel. Sein Rücktrittsschreiben an Dohnanyi ist gezielt an die Hamburger Presse geleitet worden. Offensichtlich eine gegen den Bürgermeister gerichtete Indiskretion, deren Urheber nur in seiner Partei gesucht werden können.

# BERLINER MORGENPOST Das Blatt kommentiert die mögliche Reine von Bundesprändent Caratens meh Opt-

Gestern forderte die SPD-Fraktion Bundespräsident Carstens auf, die Kinladung Honeckers zur offiziellen Luther-Feier am 9. November nach Ost-Berlin anzunehmen. Wenn Fraktionschef Ulrich

sagt, dabei müßten selbstverständlich die Grundpositionen des Status von Berlin gewahrt werden, dann ist das ein verbales Schauge fecht, hinter dem sich das schlechte politische Gewissen verbirgt. Warum hat man wohl vor nicht einmal zwei Jahren, als Helmut Schmidt zum Werbellinsee aufbrach, mit peinlicher Akribie darauf geachtet, daß seine Reiseroute kein Ostberliner Gebiet berührte? Tricks, die verhindern könnten, daß der Bundespräsident mit seiner offiziellen Anwesenheit in Ost-Berlin den Sowjetsektor als "Hauptstadt der DDR" bestätigte. Spätestens seit gestern wissen auch die Berliner Sozialdemokraten, daß Carstens die Einladung Honeckers nicht annehmen wird, weil er sonst den Viermächte-Status der Stadt unterliefe.



Die Auswirkungen der Devisenbeschrän kungen der fransösischen Regierung kom

Frankreichs sozialistischer Präsident Mitterrand hat seinen Bürgern Auslandsreisen vergällt. Sie kriegen nur noch 600 Mark Devisen pro Mann und Jahr. Aber statt Urlaub im eigenen Land zu machen, bleiben viele Franzosen zu Hause. Auch die Ausländer bleiben weg, sie fürchten, daß Frankreichs Strände überfüllt sind. Fehlanzeige. Sie sind leer. Statt mehr also weniger Devisen in der Kasse. Wann endlich lernen die Sozialisten, daß dem Menschen nichts mehr hilft als die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie er es

# Der Friedensadler, seine holde Taube und ein Hermlin

Wie ein Altstalinist ein Gedicht vergaß / Von Peter R. Hofstätter Für den Verzicht eines Dichters Geborgenheit ergibt. Vielleicht nem Gebur

Für den Verzicht eines Dichters auf einige seiner gelungensten Strophen muß es triftige Gründe geben. Noch dazu, wenn es um den Frieden geht und um einen Dichter, der den Frieden sozusagen gepachtet hat. Woher also die Lücken in Stephan Hermlins "Gesammelten Gedichten" (die als Lizenzausgabe des Hanser Verlages 1982 im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen sind)?

Jedenfalls geht es nicht um die

Entstalinisierung. Denn die "Ballade von den weitschauenden Augen" aus dem Jahr 1940 ist im Buch enthalten. Sie verleiht dem Diktator das schon aus vorchristlicher Zeit bekannte Gottes-Symbol der wachenden, nie schlafenden Augen: "Hoch ob dem ruhenden Roten Platz ist noch immer entzindet ein Licht/... Und in dein Gesicht/richtet voll sich der Blick jener Augen, in den Schein deiner Einsamkeit."

Ob Stalin wirklich, wie nach seinem Tod berichtet wurde, tags meistens schlief, kann dahingestellt bleiben, denn die nächtliche Wachsamkeit wird vielen Herrschem nachgesagt, auch Kaiser Franz Joseph, Bismarck und Hitler, weil sich aus dieser Vorstellung für den Gläubigen ein Gefühl der

Geborgenheit ergibt. Vielleicht fühlte Hermlin sich damals besonders geborgen, weil die weitschauenden Augen gerade wohlwollend auf dem Vertragspartner Hitler ruhten.

Jedenfalls dürfte er sich die Bei-

behaltung dieser Ballade genau überlegt haben; dafür spricht ein "Sonett" des 41jährigen von 1956, dem Jahr der Entstalinisierung: "Inmitten der schwierigen Strategie/der Dichtung, wie ich auch die Worte siebe:/Da war kein Wort, das mir nicht Liebe lieh.../Nie reimte sich Liebe auf Beflissenheit."

Was also mag den Dichter hei der Strategie des Worte-Siebens dazu veranlaßt haben, ausgerechnet den Gedichtzyklus "Der Flug der Taube" (1952) wegzulassen? Gewiß nicht die Abneigung gegen Polit-Lyrik, denn die erschallt

gen Polit-Lyrik, denn die erschallt herzhaft in der Einladung zum "Kongress der Völker", das heißt zum kommunistischen Weltfriedenskongreß, der erstmals in Paris (1949), dann (1950) in Warschau und 1952 in Wien stattfand: "Was in Paris gerufen, / was in Warschau aufstand, / will sich vertausendfachen, / steht zu Wien in Brand."
Auf den ersten Blick ist die Lage verwirrend, denn Stalin – nach sei-

nem Geburtsort "der Mann von Gori" genannt – und die Friedensbewegung sind auch die beiden Themen im nunmehr unterdrückten "Flug der Taube": "Dann schritt vom Gebirge her-

"Dann schritt vom Gebirge herab/der Rufer, der Lehrer./Aus
den Toren der Klüfte/trat er hervor, der Mann von Gori./... Er gab
den richtigen Lauf/den Flüssen
wüstenwärts./Halt gebot er den
Steppenwinden,/riß das Unfruchtbare auf/mit dem dröhnenden Keil der neuen Kraft./Es
lauschten die Völker, die dämmernden, hinüber/ auf das Gurren
in seinen Händen,/und redeten
untereinander/von dem Adler,/
der vor den Habichten mächtig/
die Taube schützt."

Der Text; der in die "Gesammelten Gedichte" keinen Eingang fand, hat sprachliches Niveau; inhaltlich ist er allerdings mit der Anspielung auf die Kernkraft nicht weniger aggressiv als die Anklindigung des Brandes "zu Wien".

Wie ist das aber nun wirklich mit

Wie ist das aber nun wirklich mit dem Adler, der vor den Habichten die Taube schützt? Schon bei Hesiod lernt man in den "Werken und Tagen" (Vs. 202–212) den Habicht kennen, der die Nachtigall in seinen Fängen hält und auf deren Jammerlaute eiskalt erwidert: "Tü-

richt ist, wer es wagt, einem Stär-keren Widerstand zu leisten." Vielleicht hält es der Habicht mit der Taube ebenso; aber vom Adler, der die Taube dann beschützt, wissen weder die Verhaltensforscher noch die Fabeln zu berichten. Im Gegenteil, da gibt es in den um 1350 entstandenen lehrhaften Tiergeschichten des Dominikaners UIrich Boner unter dem Titel "Von bösen Vögten" ganz Schreckliches davon zu hören, was die Tauben aus Angst vor einem Tagesraubvo-gel, dem Milan bzw. Weih, taten: "Vom Weih ward Fehde angesagt / den Tauben, die in ihrer Not / nichts vor sich sahen als den Tod." Um thre Sicherheit bangend machten die Tauben ausgerechnet den Habicht zu ihrem Vogt: ... des argen Weihen wildes Rauben, / viel besser war den ängst'gen Tauben / als ihres neuen Vogtes Haß, / der ohn Erbarmen alle fraß."

Die Moral von der Geschichte lautet: "Wer zwischen Bösen treffen soll/die Wahl, dem will ich raten wohl,/er nehme, soll es werden gut,/den, der geringern Schaden tut."

Der als "Adler" gepriesene Stalin als das geringere von zwei Übeln wäre doch zu blamabel. Aber so sind sie nun einmal, die ängstlichen und dümmlichen Tauben: "Wer einem Schelm sich anvertraut zum Schutz, / wird, so er Hilfe sucht, Verderben finden", lautet die Moral in einer Fabel des römischen Dichters Phaedrus, der unter dem Kaiser Tiberius lebte, in der die Tauben den Weih zu ihrem König wählten: "Sie trauen und überliefern sich dem Weih. / Doch der, nun König, frißt sie nach der Reih' / und übt sein Regiment mit blutigen Krallen."

Nein, solche Assoziationen kann und darf sich ein Text nicht leisten, der im Auftrag des Mannes von Gori für die kommunistischen Friedenskongresse werben soll. Dabei hat es den Autor im Ausklang keineswegs an militärischem Pathos fehlen lassen: "Die Taube hüllt sich in Erz. / Der Schlag für den hellen Flieger / ist überall aufgetan. / Es schreitet der Friede als Krieger."

Unschwer erkennt man Stalins Rezept: Die Friedensbewegung als äußerst preiswerter Ersatz für den Eroberungskrieg; statt der Panzer und Kanonen bedarf es nur der Einschlichterung, und schon ist überall der Schlag für den in Erzgehüllten Flieger aufgetan. Das gilt 1983 ebenso wie 1952, nur dürfen das die Taubenzüchter niemals



# Das Paradies hat sich in Beton verwandelt

Hawaii ist zum wohlhabendsten, teuersten Bundesstaat der USA geworden – durch den Massentourismus. Hawaii '83, das ist der Handel mit einer Legende.

Von FRITZ WIRTH

Sie haben davon gehört, Sie haben darüber gelesen. Doch nichts ist besser, als es aus nächster Nähe mit eigenen Augen gesehen zu haben." – So waren wir geködert worden. Es war nicht die Einladung zu einem Zirkus; Geschichte war zu besichtigen. "Wenn Sie die Schlachtenszene vom friedlichen Deck unseres Dampfers beobachten, dann stellen Sie sich den Schock vor, den unsere Soldaten erlitten haben müssen, als sie in die Morgendämmerung eines sonntäglichen Himmels schauten und feindliche Flugzeuge auf sich zukommen sahen."

Amerikanische Tragödie zu Discountpreisen. Man hat uns aus dem Hotel zum Hafen geholt. Die Busfahrt zum Schiff ist frei. Auf dem Dampfer stehen der Kapitän und eine Stadtschöne als Statisten für unsere authentischen Urlaubsfotos bereit. Wir sind 150 Touristen auf dem Weg nach Pearl Harbor. "Wir fahren anderthalb Stunden", sagt der Kapitän, "42 Jahre zurück in die Geschichte." Er macht das dreinal am Tag, Hawaiis unbestrittener Großhändier in Geschichte.

Das Datum, das wir rückbesichtigen, ist der 7. Dezember 1941. "Stellen Sie sich vor, an diesem schicksalhaften Morgen plötzlich vom Gedröhn geweckt zu werden..." Dann stellt er die Geschwindigkeit seines Dampfers und seines Tonbandes synchron, und wir fahren vorwärts zurück in die Vergangenheit.

In 90 Minuten rollt noch einmal der schwärzeste Tag in der Geschichte der amerikanischen Kriegsmarine ab. Wir erleben den Untergang der "Tangier", "Raleigh", "Detroit", "Nevada". Der Bericht ist ohne Zorn und Häme. Am "Arizona Memorial" hält der Kapitän sein Schiff an, fordert zu einer Schweigeminute auf und wirft einen "Lai", einen hawaiianischen Blumenkranz, ins Wasser. Unter dem Memorial liegt das Wrack des Schlachtschiffes "Arizona", versenkt von fünf japanischen Torpedos. Im Wrack dieses Schiffes ruhen die Überreste von 1102

Toten.
Hawaii 1983. "Aloha" sagt eine Reisezofe bei der Ankunft am Flughafen, die uns ungefragt als Kunden ihres Reiseunternehmens erkannt hat. Es ist nach Mitternacht. Noch bevor wir das Gepäck in Händen haben, hängt ein Blumenkranz um unseren Hals, das freundlichste, aber zugleich auch festeste Touristen-Lasso dieser Welt. Mit dem Duft sinkt die Ge-

wißheit in unser Gemüt, die richtige Urlaubsadresse gewählt zu haben. Mit 16 Flugstunden im Gebein und süßer Touristen-Lyrik im Ohr ("Hawaii – das letzte Urlaubsparadies auf dieser Welt") fallen wir in den Schlaf.

Der Schock kommt am Morgen. Man schaut aus dem Fenster und sucht Meer, Strand, sucht Walkiki, und der Blick prallt auf tristen grauen Beton. Protestmarsch zur Reisezofe, die plötzlich irgendwie diesseitiger wirkt. Unser Zeigefinger weist triumphierend auf das Prospekt-Versprechen: "Blick aufs Meer." Ihr Zeigefinger weist nicht minder bestimmt auf die entscheidende Vokabel, die die Hawaii-Perspektive schlagartig auf Massentourismus-Maß Anno '83 einengt. "Partiell" heißt das Schlüsselwort.

Wenige Minuten später testen wir, was in Hawaii ein "partieller Blick aufs Meer" ist: Man lehne sich weit über das Gitter des Balkons (möglichst ohne die Balance zu verlieren), schaue nach rechts in eine Häuserschlucht, und – presto – bietet sich in der Ferne das Meerdar, 20 Meter breit, aber mit ungeheurer Tiefenwirkung

heurer Tiefenwirkung.

Begegnung mit einer Legende namens Oahu, Hawaii. Ein Urlaubsjuwel wurde in Beton gefaßt. Vor 20 Jahren noch war Walkiki eine Oase im flachen, sichtfreundlichen Kolonialstil. Heute ist es das pazifische Manhattan des Tourismus. Zwischen Ala-Wei-Kanal und Waikiki-Strand reckt sich mit obszöner Wucht ein Wald 30stöckiger Hochhäuser in den Himmel. Aus einst eleganten und verspielten Straßen wurden Schuchten, in denen sich der Lärm und Gestank ungeduldiger Autokarawanen fängt.

Der übereinandergeschichtete Tourist haust in Wohntürmen, architektonischen Ausrufezeichen des Massentourismus. Der einheimische Bürger ist aus Waikliki und Umgebung lange geflohen. Der Wohnraum in allen Lagen, die einen "partiellen Blick zum Meerzulassen, ist in Honoluhu unbezahlbar geworden.

Ein Paradies wird vermietet. 4,2 Millionen Touristen kamen im letzten Jahr nach Hawaii, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der Handel mit der süßen, operettenhaften Legende namens Waikiki ist die einzige Wachstumsindustrie des Staates. Die Zuckerindustrie stagniert. 40 Prozent aller konservierten Anasfrüchte, die in der Welt auf den Tisch kommen, stammen aus Hawaii, doch der Markt ist flau und abgeflacht durch Überproduktionen.

nen.

"Das große Geld auf Oahn wird nicht im ärmlichen Hinterland der Insel auf den endlosen Ananasfeldern zwischen Halaiwa und Wahiawa, sondern direkt an der Touristenfront in Waikiki zwischen Diamond Head und Aloha-Tower gemacht. Dort lassen sich Zimmer

für 100 Dollar die Nacht verkaufen, Austern mit garantierter Zuchtperle zum Preise von 4,95 Dollar an den Mann bringen, die er dann wenig später in durchsichtigen Konservendosen zum hälben Preis im Supermarkt findet, und dort lassen sich dickbäuchige Fremdlinge zum Preis von sechs Dollar für 15 Minuten in einen "Outrigger", ein Ausleger-Kanu, pressen, um sich dann anschließend nach wilder Paddelei zum Preise von 120 Dollar wieder ihre ausgerenkte Schulter kurieren zu Jassen.

- Hawaii - das ist der endlose Angriff auf die nackte Haut und die gut gefütterte Brieftasche, und so kommt es, daß schon nach zwei Tagen zwei Dinge diesen anonymen Touristen-Treck zur Schicksalsgemeinschaft vereinen: der gemeinsame Sonnenbrand und die Gewißheit, ausgenommen zu

Den 994 000 heimischen Bürgern bekommt das. Hawaii ist heute der gesündeste, wohlhabendste, wenn auch teuerste Staat unter amerikanischer Flagge. Nur 25 000 arbeitsfähige Bürger (5,6 Prozent) sind auf der Insel ohne Beschäftigung, das ist die bei weitem geringste Arbeitslosenrate in den gesamten Vereinigten Staaten. Zugegeben, das Leben in diesem Beton-Paradies ist teurer als anderswo in Amerika. Die minimalen Lebenshaltungskosten für eine vierköpfige Familie liegen im übrigen Amerika bei 15 500 Dollar, auf Hawaii betragen sie 21 000 Dollar. Die Bürger auf Hawaii sind jedoch Lebenskünstler und Optimisten genug, die gute Seite des teuren Hawaii zu sehen: Es hält Immigranten aus New York, Boston und Philadelphia ab, mit denen sie nur ungern ihr Paradies teilen möchten.

Es ist eine Insel der eiligen Touristen. Amerkaner und Kanadier werden in Jumbo-Ladungen an den Strand von Waikiki geworfen und nach drei Tagen wieder eingesammelt zum Rundtrip auf die anderen Hawaii-Inseln. Die Japaner werfen in noch größerer Zahl Ehe-Frischlinge an Land, denn Hawaii ist seit Jahren das große Exerzierfeld japanischer Fitterwöchler, die kichernd und verlegen am Morgen exotisches amerikanisches Pfannkuchen-Frühstück testen und sich am Abend eher scham- denn hoheitsvoll von amerikanischen Studenten in einem Fahrtad-Rikscha die Kalakaua Avenue in Waikiki hinunterkutschieren lassen.

Der Abschied von der Insel ist in der Regel kühler als die Ankunft. Wenn sich Wehmut einstellt, dann über eine gnadenlos leergefegte Brieftasche, über ein veriorenes Paradies in Beton und über einen "Lai", den Blumenkranz am Hals, der lange welk geworden ist, so wie die Erinnerung an eine einst unschuldige Insel, die sich zu behende und zu unbedingt dem großen Geschäft auslieferte.



Schon heute beißt die zentrale Frage: Reicht die Leistung, um die Last zu tragen?

OTO: SVEN SIMON

# Es droht der Kampf der Generationen

Die Zahl der Erwerbstätigen wird in den nächsten Jahrzehnten geringer sein als die jener Menschen außerhalb des Berufslebens. Die sozialen Belastungen werden damit wachsen. Wer wird sie tragen? Oder gibt es einen Ausweg, den Lebensstandard für jung und alt zu sichern?

Von ULRICH LOHMAR

as Wort geht uns seit langem leicht von den Lippen – "Generationenvertrag". Zwar ist ein solcheir Vertrag zwischen den Jungen, den Erwachsenen und den Alten eigentlich nie geschlossen worden, aber wir halten es seit alters her für selbstverständlich, daß die Erwachsenen für die Nachwachsenden aufkommen und dazu noch die Versorgung der Alten aus dem wirtschaftlichen Ertrag abzweigen. Diese Rechnung geht solänge auf, wie die Schultern der erwerbstätigen Erwachsenen diese doppelte Last tragen können.

Seit drei Jahren liegt der Bericht über die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland vor, ein Dokument, das die damalige Bundesregierung veröffentlicht hat. Die Annahmen dieser Studie beruhen auf drei denkbaren Voraussetzungen: Die Geburtenzahl bleibt konstant (Basisjahr 1978), sie sinkt, oder sie steigt im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Unter der Voraussetzung einer langfristig im großen und ganzen konstanten Zahl von neugeborenen Deutschen würde sich danach für die Zeitspanne bis zum Jahre 2030 ergeben, daß der Anteil der 20- bis 60jährigen von 53 Prozent auf 49 Prozent sinken, also relativ geringfügig zurückgehen würde. Im gleichen Zeitraum wird der Block der über 60jährigen aber von 20 Prozent auf 35 Prozent ansteigen, während der Anteil der unter 20jährigen von 26 Prozent auf 16 Prozent der Bevölkerung zurückgeht.

Nimmt man dieses Bild zunächst einmal so hin, bedeutet es, daß auf hundert 20- bis 60jährige im Jahr 1980 noch 49 Menschen unter 20 Jahren, im Jahre 2030 nur noch 34 aus dieser Altersgruppe entfallen werden. Der Knick erfolgt schon in der Zeit bis 1990, wo wir den reduzierten Anteil von 34 Prozent junger Leute bereits erreichen. Der Block der über 60jährigen pro hun-dert Mitbürger zwischen 20 und 60 Jahren wird von 38 (1980) auf 72 (2030) ansteigen. Je hundert Deut-sche in den Lebensjahren zwischen 20 und 60 hätten also - nach dem klassischen Modell des Gene rationenvertrages – 1980 damit rund 87 junge und alte Mitbürger materiell mitzutragen gehabt, die berufstätigen Erwachsenen nach der Jahrtausendwende hingegen müßten im Jahre 2030 für 106 Junge und Alte gleichzeitig aufkom-

men.

Wir stehen also vor einem langfristigen "Verteilungskampf" zwischen den drei Generationen um den Ertrag dessen, was die jeweiligen berufstätigen Erwachsenen heute und in den kommenden Jahrzehnten erwirtschaften. Dieser Verteilungskampf wird sich nicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern abspielen, sondern eben zwischen den Generationen. Sieht man sich die ökonomischen Beziehungen der drei Generationen zueinander genzuer an, wird das Bild eher noch düsterer, als es die bloße demographische Übersicht vermit-

es die Hauptschüler ohne Abschluß und deren bildungspolitisches Gegenstück, die jungen Anwärter auf ein Hoch- oder Fachschulstudium, sein, die das demographische "Gemälde" zu Lasten der wirklich erwerbstätigen Erwachsenen weiter verzeichnen: Hauptschüler ohne Abschluß – die Kultusminister der westdeutschen Länder rechnen mit einem Viertel bis zu einem Drittel des jeweiligen Hauptschülerjahrgangs – haben auf den Arbeitsmärkten der Zukunft noch weniger eine Chance

Bei den jungen Leuten werden

as neute. Sie werden un arbeitsiss, sobald sie die Hauptschule verlassen, und sie bleiben es. Abiturienten und ihnen Gleich-

gestellte hingegen entscheiden sich heute und vermutlich auch in Zukunft in ihrer überwiegenden Mehrheit für ein Studium und dehnen diese Studienzeit zudem oft über Gebühr lange aus. Sie fallen damit als Beitragszahler für die So-zialversicherung für viele Jahre aus - von der Arbeitslosenversicherung oder den Kosten des BAFöG gar nicht zu reden. In Zahlen ausgedrückt: 1983 werden rund 100 000 Hauptschüler den Abschluß dieser Schulausbildung nicht schaffen und etwa 300 000 junge Leute irgendeinen Studienanspruch erwerben. Der Anteil beider Gruppen an den schwächer werdenden Geburtsjahrgängen der kommen-den Jahrzehnte wird sich proportional vermutlich nicht sehr wesentlich verändern.

Mit anderen Worten: Den Haupt-schulern ohne Abschluß mit ihren geringen Berufsqualifikationen nimmt der wesentliche Teil der Gastarbeiter bei uns die weniger anspruchsvollen Tätigkeiten weg, Hunderttausende von Hochschul-anwärtern treten fünf bis zehn Jahre später in das Berufsleben ein, als das vor zwanzig Jahren der Fall war. Hier sollen beide Tatbestände zunächst nicht bewertet, sondern nur festgehalten werden. Sie bedeuten, daß der zurückbleibende Teil tatsächlich berufstätiger Erwachsener eine größere Zahl junger Menschen unter zwanzig und über zwanzig unterhalten muß und daß Hunderttausende junger Leute als Zahlende für die Kosten des Sozialstaates ganz oder für viele Jahre ausfallen.

Umstrittene Definition des "Erwerbsalters"

Die Bundesregierung blieb 1980 gleichwohl bei ihrer Definition, als "Erwerbsalter" sei der Lebensabschnitt zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr anzunehmen. Immerhin aber wurde vor drei Jahren bereits klar, daß nur die Hälfte der 15- bis 20jährigen tatsächlich ins Erwerbsleben eintritt und lediglich jeder vierte Mitbürger zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr noch erwerbstätig ist. Aber statistische

Berechnungsgewohnheiten schleppen sich offenbar ebenso unausrottbar weiter wie die Annahme von einem immer noch intakten Generationenvertrag, dessen Grundlagen schon heute brüchig geworden sind und der in den nächsten Jahrzehnten in seinen Grundfesten erschüttert werden dürfte.

Denn es ist nur eine halbe Wahr-

heit, wenn die Bundesregierung in ihrem letzten Bevölkerungsbericht anmerkte, "daß sich die Zahl der für die gesamtwirtschaftliche Produktion zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte definitorisch aus Bevölkerungszahl im Erwerbsalter und der jeweiligen Erwerbsquote, das heißt dem Grad der Erwerbsbeteiligung", ergibt. Vor allem bei den Frauen vermutete die Bundesregierung seinerzeit noch ein erhebliches Reservoir für spätere Arbeitskräfte Engnässe

Arbeitskräfte-Engpässe.
In Wirklichkeit wird die deutsche Politik von Jahr zu Jahr mehr vor einem mehrfachen Druck stehen, den bislang die Generation der tatsächlich erwerbstätigen Erwachsenen alleine aushalten muß:

einem hohen Anteil von schwer vermittelbaren Jugendlichen ohne Hauptschulabschluß,
einem sehr hohen Anteil von Studienberechtigten. die davon

Gebrauch machen,

vielen Arbeitenden, die schon
vor 'dem' 60. Lebensjahr aus 'Ge'sundheitsgründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen,

einer höheren Lebenserwartung
eines wachsenden Anteils älterer
und alter Menschen.

Das sind die heute erkennbaren Grundmaße der demographischen Entwicklung in der Bundesrepu-blik Deutschland für das nächste halbe Jahrhundert. Welche der dar in enthaltenen Faktoren veränderbar sind und welche nicht, ist also die politische Grundfrage für die Aufrechterhaltung eines sozialen Friedens in unserem Lande. Selbst wenn die Zahl der Geburten von heute an sprunghaft ansteigen und alle anderen Umstände unverändert bleiben würden, könnten sich positive Verschiebungen des Gesamtbildes erst lange nach dem Jahr 2000 entwickeln. Doch diese Hypothese ist ohnehin wenig wahrscheinlich. Was also ist zu

Die erste Alternative, keine überzeugende und doch in Grenzen nicht vermeidbar, ist ein härterer Verteilungskampf zwischen den Jungen, den erwerbstätigen Erwachsenen und den Alten. Extrapoliert man den heutigen Lebensstandard der erwerbstätigen Erwachsenen und der Alten, ergibt sich für das Jahr 2035 - fortschreitend bis dahin entweder ein Absin-ken der Renten von 45 Prozent des heutigen Bruttoverdienstes Durchschnitt) auf nur noch 23 Pro-zent im Jahre 2035. Oder – das andere Extrem – ein Anstieg des Anteils der Beiträge für die Sozialversicherung von heute 18.5 Pro-zent auf 35 Prozent bis zum Jahre 2035, also eine Verdoppelung allein dieser Belastung. Das eine werden die Alten von morgen nicht wollen, das andere die Berufstätigen nicht

hinnehmen, denn es kämen für sie ja noch die Kosten für die Arbeitslosenversicherung und erst recht

die Steuern hinzu.

Die gesellschaftspolitisch stärkste Gruppe unter den drei Generationen wird immer die der erwerbstätigen Erwachsenen sein, und sie werden wahrscheinlich eher den Lebensstandard für die jeweils Alten senken, bevor sie ihren Kindern oder gar sich selbst erhebliche materielle Einschränkungen zumuten. Andererseits aber fällt die alte Generation als Wählerpotential zunehmend ins Gewicht, und darauf werden zumindest die politischen Parteien Rücksicht nehmen müssen. Die Frage nach der Chancengleichheit nicht nur innerhalb, sondern erst recht zwischen den drei Generationen, wird in jedem Fall erheblich an politischer Bedeutung gewinnen.

Die Alternative heißt erhöhte Produktivität

Zu diesem berechenbaren "Kampfplatz" im Rahmen eines in diesem Ausmaß bisher unbekannten Generationenkonfliktes gibt es nur eine einzige Alternative, die den Belastungen für alle drei Generationen hinsichtlich des kommenden Lebensstandards einigermaßen erträgliche Grenzen ziehen würde: eine geradezu atemberaubende Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität der kommenden erwerbstätigen Erwachsenengeneration. Produktivität kann man durch mehr Arbeit von mehr Menschen über eine längere Arbeitszeit während des Lebens steigern. Diesen Weg zu gehen wird sehr schwierig sein, weil wir uns unter dem Eindruck der augenblicklichen Arbeitslosigkeit je gerade an Modelle einer verkürzten Lebensarbeitszeit herantasten.

Wenn also nicht mehr und länger earbeitet werden soll, was dann? Es bleibt uns lediglich die Technik als das zweite Vehikel, mit deren Hilfe wir die Produktivität unseres Wirtschaftslebens nachhaltig erhöhen könnten. Die Technik wird sich also, wie schon so oft, nicht als ein Fluch, sondern geradezu als ein unabweisbarer Segen für die Milderung des Generationenkonflikts erweisen, auch wenn wir nur zehn Jahre weiter in die Zukunft blikken. Auf das nächste halbe Jahrhundert bezogen, ist die Technik das einzige verbleibende Mittel, um sowohl dem Generationenkonflikt die Spitze abzubrechen als auch die Rückkehr zu längeren Arbeitszeiten zu vermeiden. Werden wir das rechtzeitig, noch früh genug begreifen? Die Wettbewerbswirtschaft und

die parlamentarische Parteien-demokratie haben, bei allen Unterschiedlichkeiten in ihren Erscheinungsformen, eins gemeinsam: die Kurzfristigkeit ihrer Erfolgshori-zonte. Unsere Parteien glauben, daß die Wähler lediglich Antworten auf die Probleme von heute hören wollen und daß sich morgen schon irgendeine Lösung finden wird. Die Wirtschaft und die Gewerkschaften streben rasch realisierbare Gewinne und schnelles Wachstum des Lebensstandards an. Das mag für normale Zeiten akzeptabel sein, aber angesichts der demographischen Verwerfungen in unserem Bevölkerungsgefüge werden wir mit dieser Zielperspektive nicht mehr lange auskommen können. Statt unseren bisherigen Maximierungsstrategien nach-zuhängen – möglichst viel Gewinn, Sicherheit, Wähler, Kompetenzen -, werden wir einen neuen gemeinsamen Nenner für das Zusammenleben der drei Generationen in der Bundesrepublik Deutschland be-"Nach uns die Sintflut" war nie

eine überzeugende politische und moralische Maxime. Für das vor uns liegende halbe Jahrhundert ist sie es weniger denn je.

Professor Dr. Ulrich Lohmar lehrt Politische Wissenschaften an der Universität Paderborn. Von 1957 bis 1976 gebörte er als SPD-Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an.

# **WIE ?** Als die Synodalen über die WAR ? Atombewaffnung diskutierten

Von BERNT CONRAD

Ich will nicht sterben! Nieder mit Bischof Dibelius, denn er will den Atomkrieg!" schrie eine blonde Frau im abgetragenen Regenmantel den evangelischen Kirchenmämern im Ostberliner Stöcker-Stift zu. Ein Schwarm gestikulierender Demonstranten strömte hinter ihr in den Versammlungsraum der gesamtdeutschen Synode. Präses von Dietze komplimentierte die vermutlich von kommunistischer Seite inspirierten "Friedenskämpfer" bald wieder hinaus. Aber der Vorfall zeigte, wie emotionsgeladen die Stimmung schon vor 25 Jahren war, als die Kirche zum erstenmal über Atomwaffen diskutierte.

1958 ging es um die geplante nukleare Ausrüstung der Bundeswehr. Die heftigen Debatten des Bundestages spiegelten sich in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wider, die damals noch die Landeskirchen im Westen und im Osten vereinte. Ebenso wie heute gab es auch in jenen Tagen Theologen, die alle Atomwaffen als "Teufelszeug" verdammten, und Kirchenleute, die notfalls selbst den Einsatz von Nuklearwaffen für denkhar hielten. Ungebrochen jedoch war der Wille, den Oberkirchennt Säuberlich aus Weimar in die Worte faßte: "Wir sollten uns nicht gegenseitig verketzern."

che, wie die Demonstration im

Stöcker-Stift und massive Attakken der "DDR"-Presse gegen Bischof Dibelius, den greisen Feuerkopf an der Spitze der EKD, konnten die Synodalen nicht beeinflussen. Aber sie steigerten untergründig die Furcht vor einer Spaltung, die wenige Jahre später bittere Wirklichkeit wurde.

Bei den Diskussionen der Synode jedenfalls, die im Ostsektor begannen und an den letzten bei-den Tagen im Westberliner Johannesstift fortgesetzt wurden, nahm niemand ein Blatt vor den Mund. Wortgewaltig verkündete der pazifistische Dekan der Ostberliner Theologischen Fakultät, Professor Vogel: "Den Men-schen, den Gott so geliebt hat, wie es das Evangelium sagt, zum Gegenstand von Massenvernichtungsmitteln auch nur in Gedanken zu machen, ist Sünde. Das ist mehr als Verbrechen und Wahnwitz. Darum Hände weg davon!" Ihm sekundierte der frühere hessische Kultusminister Metzger: Die These, daß man mit Atomwaffen Verteidigung leisten kann, ist falsch", betonte der SPD-Politiker. Kirchenpräsident Niemöller und der später Bundespräsident Heinemann schlu-

gen in die gleiche Kerbe.
Sogar der als "Atombischof"
denunzierte Otto Dibelius stellte
fest "Der Krieg mit Atomwaffen
ist Massenmord an fremden Volkern und Selbstmord am eigenen
Volk."

Volk."
Die Gegenposition vertrat Landesbischof Bender (Karlsruhe):

"Weil wir unsere Frauen und Kinder liebbaben, gebietet uns die Liebe nachzudenken. Dabei kann man nicht an der Tatsache vorüber, daß diese furchtbare Bewaffnung bisher jede Seite abgebalten hat, eine Katastrophe über die Welt zu bringen." Noch einen Schritt weiter ging Professor Künneth (Erlangen): "Selbst diese schrecklichen Mittel könnten in den Dienst der Nächstenliebe treten."

FOTO: MICHAEL FRIEDEL

Wie alle Synodalen aus der "DDR" warnte Kirchenpräsident Schröter (Dessau) dringend, aber ohne verletzende Schärfe, vor einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr. Bundestagspräsident Gerstenmaier hingegen—damals eine der stärksten Figuren des Protestantismus – rang um eine vorsichtige, Einseitigkeiten vermeidende Bejahung. Die Überwindung der Angst und die Entspannung seien der einzige Weg, um zu einer kontrollierten Abrüstung und damit zur Abschaffung der Atombomben zu kommen, sagte der CDU-Politiker.

Am Ende appellierten die Synodalen – ohne ihre Differenzen in der grundsätzlichen Beurteilung der Nuklearwaffen beilegen zu können – an die Regierungen in Bonn und Ost-Berlin, eine atomare Ausrüstung ihrer Streitkräfte zu vermeiden. Die Entschließung mündete in dem Credo: "Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen und mühen uns um die Überwindung der Gegensätze."



Die Verteilung von Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen in den nächsten 50 Jahren: Die dargestellte Entwicklung basiort auf der konservativen Schätzung gleichbleibender Geburtenzahlen.

# Liberale treten für eine Steuerreform 1987 ein

Zurückhaltung gegenüber Mehrwertsteuer-Erhöhung

Am 1. Januar 1987 sollte die nächste Lohn- und Einkommensteuertarifsenkung in Kraft treten. Diese Auffassung hat der FDP-Abgeordnete und Vorsitzende im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages, Hans H. Gattermann, im Gespräch mit der WELT vertreten. Er ist sich mit Finanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) einig, daß diese Tarifsenkung, die auch er auf 12 bis 14 Milliarden Mark Einnahmeausfall veranschlagt, "am liebsten" nur aus der Rückgabe heimlicher Steuererhöhungen (also inflations- und progressionsbedingten Steuermehreinnahmen) und dem Abbau von Steuervergünstigungen finanziert werden sollte.

Zu der ebenfalls erwogenen Finanzierung durch Steuerum-schichtung, also einer Erhöhung indirekter Steuern, etwa der Mehrwertsteuer, zeigt sich Gattermann "ungewöhnlich zurückhaltend". Dagegen hatte Stoltenberg noch am Wochenende (WELT v. 1. 8. 83) erklärt, die Finanzlage des Bundes, der Länder und Gemeinden sei noch zu kritisch, "um eine Steuer-entlastung von 12 bis 14 Milliarden Mark ohne ein Element des Ausgleichs tragen zu können".

Gattermann führt gegen eine Mehrwertsteuererhöhung auch die Erfahrungen mit der am 1. Juli in Kraft getretenen Erhöhung des Steuersatzes von 13 auf 14 (6,5 auf 7) Prozent ins Feld. Es gebe Branchen, die die Erhöhung nicht an den Verbraucher weitergeben könnten. Somit gehe die Maßnah-me zu Lasten der Ertragskraft. "Das paßt nicht in die Landschaft", betonte er. Viel grundsätzlicher ist sein Einwand, daß damit der noch verbleibende Spielraum für Erhöhungen des Mehrwertsteuersatzes nicht mehr für eine Strukturreform zur Verfügung stünde.

Gattermann erinnert an das Stichwort Gemeindefinanzreform und die Überlegungen, die den Gemeinden zusließende Gewerbesteuer (wegen ihrer überwiegend ertragsunabhängigen Wirkung) ab-

Bevor Pfarrer Kurt Herzer seinen

Segen erteilte, gab er seinen Ge-meindegliedern in der protestanti-

schen Kirche von Ramstein noch

einen "Denkanstoß" mit auf den

Heimweg. In einer von dem Pfarrer

am vergangenen Sonntag verlese-

nen Erklärung wurden alle Ge-

meindeglieder gebeten, dem Flug-tag auf dem NATO-Flughafen in

Ramstein am kommenden Sonn-

tag (7. August) fernzubleiben und

damit "aus Verbundenheit mit den

Opfern" von Flugtagen aus den

vergangenen Monaten "ein Zei-chen des Friedens zu setzen". Von

den Politikern wird in dem Aufruf

gleichzeitig verlangt, "diesen mili-tärischen Schauspielen Einhalt zu

Den ungewöhnlichen Appell hat-ten in großer Mehrheit die Pfarrer im Dekanat Homburg/Saar der

evangelischen Kirche der Pfalz, zu

dpa, Ramstein

HEINZ HECK, Bonn gung der Gemeinden an der Mehr-

wertsteuer zu ersetzen. Für den Termin 1987 sprechen nach Meinung Gattermanns mehrere Gründe, wobei er die Bundestagswahl nur "als letztes Argument" gelten läßt. Auf diese Weise könnten die Mehreinnahmen aus den Jahren 1984 bis 1986 noch für die Haushaltskonsolidierung verwandt werden.

So müsse das gesamte Freibe-tragswesen überprüft werden. Seine Wunschvorstellung ist, daß das entsprechende Gesetzeswerk möglichst Anfang 1986 verabschiedet ist, damit sich Wirtschaft und Steuerverwaltung sorgfältig darauf vor-bereiten können. Wie Minister Os-car Schneider (s. Wirtschaftsteil) ist auch Gattermann der Auffassung, daß für 1987 eine Anschlußrege lung für den zunächst auf drei Jahre befristeten Schuldzinsenabzug beim selbstgenutzten Wohneigen tum gefunden werden müsse.

Bei der Tarifsenkung geht es Gattermann vorrangig darum, das "steilste Stück" in der Progressionskurve der Besteuerung abzuflachen. Nach seiner Auffassung, die noch nicht mit der Fraktion ausdiskutiert ist, müsse deshalb vor allem bei zu versteuernden Jahreseinkommen um 30 000/ 60 000 Mark (Ledige/Verheiratete) die Progression abgemildert werden. Um einen entsprechend steileren Anstieg in den höheren Ein-kommensklassen zu vermeiden, plädiert er zugleich dafür, daß der Spitzensatz von 56 Prozent nicht schon bei 130 000/260 000 Mark jährlich einsetzt (das ist die geltende Regelung), sondern zur Abfla-chung der Progressionskurve wei-

ter hinausgeschoben wird. Nach Berechnungen des Finanz-ministeriums steigt die Steuerlast-Quote von 1983 bis 1987 unter bestimmten Annahmen von 23,75 auf 24,29 Prozent (Anteil der Steuereinnahmen am Bruttosozialprodukt). Die Steuerquote könne zwar derzeit nicht gesenkt, sie solle aber auch nicht ausgeweitet werden. Daher ist es Gattermanns Ziel, 1987 zu dem 83er Wert zurückzukehren.

Kirchliche Denkanstöße zu Ramstein

dem auch Ramstein gehört, be-

schlossen. Bereits vorher hatte ei-

ne Kaiserslauterer Bürgerinitiative gegen den Flugtag – der größten

ins Rollen gebracht. Auch in der wenige Kilometer entfernten Groß-

stadt Kaiserslautern, die in der Ein-

flugschneise des Flughafens liegt, sprachen sich schließlich SPD-

und FDP-Stadtratsfraktionen ge-

gen den Flugtag aus. Die US-Streitkräfte zeigten sich

bisher von den Protesten wenig beeindruckt. Dem diesjährigen Flugtag, zu dem trotz der Proteste

rund eine halbe Million Menschen

erwartet wird, komme eine beson-dere Bedeutung zu, heißt es bei der

US-Luftwaffe. Der Tag sei "Höhe-

punkt" der Feierlichkeiten aus Anlaß der ersten Auswanderung von

Deutschen nach Nordamerika vor

Für die über 20 Friedensgruppen

aus Rheinland-Pfalz und dem Saar-

300 Jahren.

lugschau in Europa – den Stein

Über 20 "Friedensgruppen" bei Flugtag / Polizei bildet einen Sonderstab

### Ausreisewillige demonstrierten in Jena

gko. München Jena In Jena istesam vergangenen Sonnabend zu einer Demonstration auf dem "Platz der Kosmonauten" gekommen. Die Demonstration war von Personen geplant worden, die seit Jahren vergeblich Antrage auf Ausreise aus der "DDR" gestellt haben. Das wurde gestern aus Jena bekannt. Angaben über die Anzahl der beteiligten Personen und den Verlauf der Demonstration gab es hisher nicht.

Von Augenzeugen wurde berich-tet, daß Polizei, Bahnpolizei und andere Sicherheitskräfte am Sonnabend alle Zufahrtsstraßen und Bahnlimen nach Jena scharf kontrollierten. Anreisenden Personen. die ebenfalls Ausreiseantrage aus der "DDR" gestellt haben, wurde die Weiterfahrt nach Jena verboten. An der Demonstration auf dem Platz der Kosmonauten" wollten mehrere hundert Ausreisewillige aus den drei thüringischen Bezir-ken Erfurt, Gera und Suhl teilneh-

Vermutlich wurde im Zusammenhang mit der Demonstration dem Jenaer Ehepaar Dietrich (36) und Jutta (31) Wagnerüberraschend die Ausreise nach dem Westen genehmigt. Wie die bayerische Gro polizei gestern bekanntgab, ist das Ehepaar am Montag in den Westen gekommen. Es hätte am 6. April einen Ausreiseantrag gestellt und am Sonnabend auch an der Demonstration teilnehmen wollen, sei aber daran gehindert worden.

**Journalisten von** 

"Radikal" angeklagt dpa, Berlin Das Berliner Kammergericht hat jetzt die Anklage gegen die Journali-sten Benny Haerlin und Michael Glöckner wegen Werbung für eine terrenzisische Versinigung Gernterroristische Vereinigung (Para-graph 129 a Strafgesetzbuch) zuge-lassen. Dies teilte Justizsprecher Kähne mit. Die in Untersuchungshaft genommenen Journalisten von der Zeitschrift "Radikal" müssen sich wegen des Abdrucks soge-nannter Bekennerbriefe der "Revo-

land, die für den kommenden

Sonntag Aktionen in Ramstein ge-plant haben, handelt es sich dage-

gen beim Ramsteiner Flugtag um eine "Werbeveranstaltung des Mili-

tärs". Ihre Argumente wollen die Initiativen sowie Mitglieder der

Grünen am Sonntag den Besu-chern unter anderem mit Mahn-

wachen" und einer symbolischen

Blockade der Rollbahn nahebringen. Umstritten innerhalb der Initiativen ist die Absicht einer saar-

ländischen Gruppe, die angekündigt hat, "mit der Kraft-unserer Hände" ein "militärisches Objekt"

zu zerstören. Die Polizei in Kaiserslautern hat

den Flugtag gebildet. Die Sicher-heitsorgane befürchten offenbar, daß Ramstein zum Auftakt für die

großen von der Friedensbewegung

angekündigten Herbstaktionen ge-

gen die NATO-Nachrüstung wer-den könnte.

# "Wahlkampf aus der Staatskasse" Gespräche über

CDU, FDP und Grüne kritisieren Propaganda von Börner / Landtag löst sich heute auf

und Bürger!" sprach gestern in großformatigen Anzeigen in der hessischen Regionalpresse ein freundlich lächelnder Herr die Zeitungsleser an. "Morgen, Donners-tag, tritt der Hessische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Abgeordneten werden über die vorzeitige Auflösung des Landtags Die Anzeige mit einem Porträtfo-

to und der Unterschrift Holger Börner, Ministerpräsident" wird mit ziemlicher Sicherbeit heute selbst zum Gegenstand der Land-tagsdebatte werden. Sie gehört zu einer Informationsanzeigenserie der Landesregierung", in der be-reits die Schaffung von Ausbil-dungsplätzen sowie "Grundlinien für ein ökologisch orientiertes Wirtschafts- und Arbeitsplatzprogramm" als Leistungen der Lan-desregierung herausgestellt wurden. In einer weiteren Anzeige un-ter der Überschrift: "So schön ist sen" verkündete die Landesregierung: "Wir reden nicht von frü-her. Wir pflegen unsere Geschichtel" Darunter folgte ein Hinweis auf das "Freilichtmiseum Hessen-park" – just jenen Ort, an dem die SPD am kommenden Sonnabend mit Willy Brandt und Holger Bör-ner den Auftakt der Landtagswahl

feiern will. Von der CDU bis zu den Grünen und zur nicht mehr im Parlament

dg Wiesbaden vertretenen FDP haben alle Partei am Ende des "nutzlosesten Jahres "Liebe hessische Bürgerinnen en an dieser "unzulässigen Wahlder hessischen Landespolitik". Inzwischen hat Börner seine kampfpropaganda" AnstoB genommen, weil hier mit Geldern aus

der Staatskasse die Politik der geschäftsführenden Regierungspartei SPD propagiert werde. Regie-rungschef Borner hat dieser Kritik unter Hinweis auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom Frühjahr, mit dem eine Verfassungsbeschwerde gegen An-zeigen der Regierung Kohl zurückgewiesen worden war, die kalte Schulter gezeigt. Jetzt will die CDU das Thema vor den Landtag

Nicht weniger kühl reagierte das sozialdemokratische Kahinett auf eine Empfehlung des Altestenra-tes, in der heutigen Sondersitzung des Landtages auf eine Regie-rungserklärung des Ministerpräsi-denten mit Fondtnersträßens denten zur Landtagsauflösung zu verzichten. "Aus grundsätzlichen Erwägungen", so Regierungsspre-cher Edgar Thielemann gestern, müsse die Regierung an ihrer Ab-sicht festhalien. Aller Voraussicht nach wird Börner die Gelegenheit nutzen, noch einmal die Motive der inzwischen gescheiterten rot-grünen Zusammenarbeit zu erläutern, die Leistungen seiner Regierung hervorzuheben und die Unaus-weichlichkeit der Landtagsauflösung und der Festsetzung von Neuwahlen zu unterstreichen. Die CDU erwartet eine "Wahlkampfshow and shandes Polittheater

Strategie fortgesetzt, Hessen entsprechend den vorbereiteten Wahlkampflosungen als Bollwerk gegen eine "schwarze Republik" in Erscheinung treten zu lassen. Dazu gehört die Fülle doppelgleisiger Vorstöße im Bundesrat, mit denen die Landesregierung entsprechend den Intentionen ihres Programms "Arbeit und Umwelt" zugleich Arbeitnehmer und potentielle Grün-Wähler ansprechen will: Schwefelabgabegesetz, Benzin-Blei-Gesetz, Vorruhestandsgeld sowie die ge-stern angekundigten Initiativen zur Anhebung des Arbeitnehmerfreibetrages auf 1000 Mark und zur Erhöhung der Kilometerpauschale auf 50 Pfennig. Ebenfalls gestern gab die Regierung bekannt, daß sie nach dem Muster von Hamburg und Bremen in Karlsruhe gegen die Zivildienstnovelle der Regierung Kohl-Genscher klagen will.

Die grüne "Mauserung" der Regierungspartei irritiert vor allem die Grünen. Sie werfen der SPD jetzt "Verlogenheit" vor, weil Sozial- und Umweltministerium trotz aller Bundesratsinitiativen jetzt dem Sofortvollzug für den Bau ei-nes Kohlekessels in Darmstadt zugestimmt haben. Nun fordern sie Antwort, wie die Regierung "auf diese Weise dem Waldsterben begegnen will".

Rolle bei der Karlsruher Klage

# "heißen Herbst" in Stuttgart

PETER PHILIPPS, Bonn Die baden-württembergische Polizeiführung versucht zur Zeit, in Gesprächen mit den Kirchen, Gewerkschaften und Teilen der Friedensbewegung Wege zu finden. daß die für den "heißen Herbst" geplanten Aktionen und Demonstrationen ohne gewaltfätige Zwischenfalle verlaufen. Nach den Worten des Sprechers des Stuttgarter Innenministeriums "sollte es im Bemühen aller Beteiligten liegen, einen "heißen Herbst" zu ver-

In den ersten Gesprächen habe man auf beiden Seiten dargestellt, "was geplant" sei und wie die möglichen Reaktionen" aussähen. Dabei sei es auch darum gegangen, die Frage miteinander zu diskutieren, wie man "im Rahmen von Demonstrationen von Friedlichen die Gewalttätigen abgrenzen kann". Feststellbar sei auf beiden Seiten die Bereitschaft, auf die Aniegen des jeweils anderen einzuge-

baden-württembergischen Im Innenministerium ist man optimistisch, zu gewissen "Regelabsprachen" mit den für die geplanten Demonstrationen Verantwortli-chen zu kommen. Denn der Südwesten der Bundesrepublik Deutschland wird mit großer Sicherheit einer der Schwerpunkte für Aktionen gegen die mögliche Nato-Nachrüstung sein.

Nach einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" soll es im Rahmen dieser Kontakte auch Gespräche mit der "Arbeitsgemeinschaft Um-weitfragen" gegeben haben, die am 8. September fortgesetzt werden. Ziel auch dieser Gespräche sei es gewesen, "für Demonstrationen zu allen Themen, die den Bürger exi-stentiell betreffen – also nicht nur die Raketenstationierung -, einen möglichst breiten Spielraum inner-halb der Rechtsordnung zu finden und zur Klimaverbesserung beizu-

Wie der Sprecher des Innenministeriums gegenüber der WELT betonte, seien alle diese "Gespräche ein Wert an sich", änderten aber natürlich nichts an den Rechtsvorschriften, die eingehalten werden müßten. Die Polizei habe in den zurückliegenden Monaten viele Erfahrungen gesammelt, die sie ietzt verwerten könne.

Ich kann überhaupt keinen Sinn darin sehen, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen", sagte das Vorstandsmitglied des Bundes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Wolfgang Sternstein, zu den Gesprächen. Im Saarländi-schen Rundfunk unterstrich er die Absicht seiner Organisation, Gewalt "im Sinne einer menschenverletzenden Gewalt" zu vermeiden. Diesem Ziel dienten auch die Kontakte mit der Polizeiführung. Gewaltfreie Aktionen schlössen aber nach seiner Ansicht die Übertretung "ungerechter Gesetze" oder die Mißschtung polizeilicher Anordnungen nicht aus. Und: \_Wir kõnnen niemanden daran hindern, daß er die Aktionen, die er fü notwendig hält und die auch Gewalt einschließen mögen, durch-führt. Wir sind keine Polizei." In Stuttgart ist gestern ein Teil-nehmer an der Blockade der US-Befehlszentrale am 12. Dezember 1983 freigesprochen worden.

# Strauß bittet Partei um Vertrauen

Ministerpräsident warnt davor, Möglichkeiten zu zerreden

PETER SCHMALZ, München In einer bisher ungewohnten Form und Deutlichkeit bittet Franz Josef Strauß seine Partei in der jüngsten Ausgabe des CSU-Organs "Bayernkurier" um Verständnis und Vertrauen für seine neue deutschland- und ostpolitische Haltung. Er verstehe die auch in Teilen der CSU geführte Diskus-sion und begreife manche Sorge, die sich ..da und dort artikuliert schreibt Strauß in dem Leitartikel, der unter dem Titel "Verantwor-tung für Deutschland" die erste Seite des Blattes füllt.

Er bitte aber auch um Verständnis, daß es Entscheidungen gibt, die nicht vorab des langen und breiten auf offenem Markt erörtert werden können, weil sonst die Möglichkeit, die damit bei nüchterner Erwartung zu verbinden sind, Gefahr laufen, zerredet zu werden. "Ich trage die Verantwortung", schreibt Strauß, "und brauche deshalb auch Vertrauen, wenn ich ei-nen bestimmten Weg gehe, ohne ihn vorber jedermann erklären 211.

Mit "Deutlichkeit" weist der CSU-Chef jedoch auf die Übereinstimmung mit der Bundesregie-rung hin: "Wer mein Verhalten an-greift, muß die Deutschlandpolitik der Bundesregierung ablehnen und das auch offen bekunden." Sein Verhalten sei bestimmt durch den Verlauf der Koalitions handlungen, bei denen kein Teil-nehmer auf seine präzise Frage hin sich für einen Abbau bestehender Wirtschaftsverbindungen mit der "DDR" oder für eine Unterlassung ihres Ausbaues erklärt hatte. "Im Gegenteil", betont Strauß, der in

seinem Artikel \_DDR\* in Anführungszeichen setzt. Das Vertrauen der Partei habe er nie als Einbahnstraße gesehen, sondern "stets als Auftrag, mit al-len Kräften und nach bestem Wissen und Gewissen meine Pflicht zu tum". Freunde wie Gegner können sich darauf verlassen, "daß diese Haltung mein politisches Handeln bestimmen wird, solange mir Gott die Kraft dazu gibt". Strauß betonte auch, er nehme jede an ihn gerichtete Frage ernst und bemühe sich, diese zu beant-

worten. Über die Form dieser Ant-worten schreibt Strauß jedoch nichts, er gibt auch keinen Hinweis darauf, ob er Fragesteller künftig in einem weniger beleidigenden Ton antworten werde als dies seit seiner Rückkehr aus der "DDR" der Fall ist. So hat Strauß erst in diesen Tagen der Jungen Union seines ehemaligen Bundestags-Wahlkreises Weilheim-Schongau, die ihn schriftlich um "Derlegung der Beweggründe" für den Milliardenkredit gebeten hatte, empört abgekanzeit: "Die Tatsache, daß Sie das von mir vermittelte Kreditgeschäft an meiner Glaubwürdigkeit zweifeln läßt, offenbart einen für mich beschämenden Mangel an Vertrauen." Was gebe den Anlaß, "mir nicht mehr Vertrauen zu schenken als einem maghrebinischen Teppichhändler und levanti-nischen Gebrauchtwagenverkäu-fer?" In der Jungen Union wurde diese Antwort "gleichmäßig nega-tiv" aufgenommen und als "leicht unverschämt" empfunden. Den weitaus größten Teil seines Bayernkurier"-Artikels verwendet Strauß zur Darstellung seiner

Bayerns gegen den Grundlagen-vertrag. Es sei sein energisches Drängen" gewesen, das das Kabinett Goppel nach anfänglichem Zögern dazu gebracht habe. Bei diesem auf den ersten Blick nicht populären Schritt seien die CSU und Bayern völlig allein geblieben, weder die CDU/CSU-Bundestagsfraktion noch irgendein von der CDU regiertes Bundesland hätten dabei Unterstützung geleistet. "Warum dies so war, warum wir in einer Schicksalstunde deutscher Politik allein blieben - dies völlig aufzuklären, wird eine Sache der Historiker sein", schreibt Strauß. Als ein Motiv für die Zurückhaltung der CDU vermutet er aber "das angebliche oder echte Weben des damaligen Zeitgeistes", der Brandt und seine Ostpolitik auf dem Gipfel der Popularität gese-hen habe, was, so Strauß, "vorsichtiges Ducken und geschmeidiges Annassen manchem näher sein ließ als die Bereitschaft zu einem mutigen. Alleingang". Ohne den Mut und die Fähigkeit der CSU und ihrer Führung wäre die deutsche Politik anders verlaufen. "Es muß und darf gesagt werden", schreibt der CSU-Vorsitzende. Als Zeichen für die in der CSU noch nicht abgeebbte Irritation über die Aktivitäten von Strauß ist auch der breite Raum zu werten. einer Leser-Diskussion über das Thema "Milliardenkredit" ein-räumt Auf Seite 6 sind 16 Briefe abgedruckt: neun-mit zustimmen dem Tenor und sieben überwiegend kurze mit kritischen Tönen. Seite 2: Waldeshoot

### Es muß zur Entflechtung von Bundes- und Länderaufgaben kommen mal auf zahlreichen Gebieten zu vermeiden, und um eine Verflechnahme bisheriger Mischfinanzie

Von UWE BARSCHEL

in zentrales Thema der staatli-chen Finanzpolitik ist neben Konsolidierung der Staatshaushalte seit einigen Jahren die Diskussion zwischen Bund und Ländern über eine Entflechtung der sogenannten Mischfinanzierungen. Nicht nur aus fiskalischen, sondern mehr noch aufgrund zunehmender staatspolitischer, verfassungsrechtlicher Bedenken wird eine Reduzierung der Mischfinanzierungen für notwendig gehalten.

Historischer Ausgangspunkt und **Entwicklung** 

"Bund und Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt." So lautet der in Art. 104 a Grundgesetz verankerte Grundsatz über die Lastenverteilung in unserer föderalistisch gegliederten Bundesrepublik Deutschland.

Die verfassungsrechtliche Rege-lung der Staatsfinanzen hat für die föderalistische Ordnung hervorragende Bedeutung. Für eine schöp-ferische und kraftvolle Politik ist eine freie und unabhängige Verfügung über ausreichende Finanzmittel unerläßliche Voraussetzung. me Investitionen der Länder und Bei einer auf mehrere Staatsebenen verteilten Macht kommt es deshalb entscheidend darauf an, die staatlichen Einnahmen so zu verteilen, daß keine staatliche Ebene von der anderen abhängig ist.

Dieser in Art. 104 a GG verankerte Grundsatz wurde indes in vielen Bereichen durchbrochen. So klar und einleuchtend er auf den ersten Blick auch erscheinen mag, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung seit Gründung der Bundesrepublik hatte schon frühzeitig dazu geführt, daß die Verfassungswirklichkeit immer mehr vom Verfassungsrecht abgewichen

Diese Entwicklung führte mit einer Anderung des Grundgesetzes zur Finanzreform des Jahres 1969. In Art. 91 a Grundgesetz wurden als Gemeinschaftsaufgaben einge-

 Der Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der

Hochschulkliniken. Gemeinschaftsaufgabe Energieeinsparung,

Eine weitere gemeinschaftliche Finanzierung ist die in Art. 91 b des

das Wohnungsbauprämiengesetz und das Bundesausbildungsförde-

Absatz 4 Grundgesetz kennzeichnen einen besonders wichtigen Bereich, in dem der Bund Aufgaben der Länder mitfinanziert. Danach kann der Bund den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsa-Gemeinden gewähren, die zur Ab-wehr einer Störung des gesamt-wirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedli cher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. In der Staatspraxis stellen diese Finanzhilfen eine der bedeutendsten Ausnahmen vom Lastenverteilungsgrundsatz dar. Gestützt auf diese Regelung hat die Bundesregierung z.B. im Zeitraum von 1974 bis 1981 insgesamt 16 Ausgabeprogramme mit beschäftigungspolitischer zung beschlossen. Ebenfalls gestützt auf Art. 104 a Absatz 4 Grundgesetz werden gemeinschaftliche Finanzierungen für

 Stadtsanierung und Stadtentwicklung, Ausbau von Verkehrswegen der Gemeinden und des öffentlichen Personennahverkehrs,

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".

Grundgesetzes verankerte Bildungsplanung und Forschungsförderung. Umfangreiche Finanzhilfen des

Bundes der unterschiedlichsten Art beruhen auf den Regelungen in Art. 104 a Grundgesetz. Der ebenfalls durch die Finanzreform in das Grundgesetz eingeführte Absatz 3 dieses Artikels besagt: "Bundesgesetze, die Geldleistungen gewäh-ren und von den Ländern ausge-führt werden, können bestimmen, daß die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden." Zu diesen Gesetzen gehören insbesondere das Wohngeldgesetz,

rungsgesetz. Die Finanzhilfen nach Art. 104 a

 Krankenhausbau. Wohnungsmodernisierung und

sozialer Wohnungsbau,
Bau von Erdgasleitungen, • Kohleheizkraftwerk und Fernwärmeausbauprogramm.
Schließlich gibt es noch einen ganzen Katalog von Aufgaben, die der Bund finanziert, obwohl ihm für diese Aufgaben eine geschrie-

> Zur Berechtigung der gemeinsamen Finanzierungen Die Finanzhilfen des Bundes ha-

bene Kompetenz im Grundgesetz

überregionalen Verflechtungen mit der Folge geführt, daß neue Formen für die Erfüllung staatli-cher Aufgaben im Bundesstaat entwickelt werden mußten. Aus meiner Sicht stellt vor allem die Einführung von Gemeinschaftsaufgaben gegenüber den vor 1969 bestehenden verfassungsrechtlich zweifelhaften Förderungssystemen einen Fortschritt dar. Das Verfahren muß aber entbürokratisiert wer-



Uwe Barschel ist zur Zeit Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz. Der schleswig-holsteinische Regierungschef kann auf eine steile politische Karriere zurückblicken. Der heute 39jährige trat 1960 in die Junge Union ein. Bereits 1969 wurde er stellvertretender CDU-Landesvorsitzender. Als Stoltenberg im September 1982 nach Bonn ging, schlug er Barschel, inzwischen Innenminister, als Nachfolger vor, der dann am 14. Oktober gewählt wurde. Bei der Land-CDU unter Barschel 49 Prozent der Stimmen holen.

ben in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung löste aber auch Kritik aus, die im Kern auf folgende Punkte hinausläuft: zu wenig allgemeine Finanzmittel für die Länder, • zu viele exakt gesteuerte Finanzzuweisungen des Bundes an die Länder mit der Folge einer

zunehmenden Kompetenzverschiebung zu Lasten der Länder. Diese Kritik ist in zahlreichen Einzelfällen sicherlich berechtigt. Niemand wird jedoch ernstlich erwarten, das Ergebnis von Bemūhungen zur Entflechtung von Mischfinanzierungen werde darin bestehen, die Aufgabenerfüllung total in die alleinige Kompetenz der Länder zurückzuverlagern. Die moderne Entwicklung hat nun ein-

tagswahl im März konnte die den. Die Länder, und speziell die Landtage müssen größeren Ver-

antwortungsraum bei der Abwicklung der Gemeinschaftsaufgaben Zur Kritik an den Mischfinanzie-

Es ist aber auch nicht zu übersehen, daß durch die Mischfinanzierungen der Einfluß des Bundes auf Investitionen im Aufgabenbereich der Länder auf ein beschtliches Volumen angewachsen ist: Etwa die Hälfte der Investitionsausgaben der Länder wird für gemeinsam finanzierte Maßnahmen verwendet, die der Bundessteuerung unterliegen, bei denen also die Bundesregierung im Rahmen von gemeinsamen Planungsgremien ein entscheidendes Mitsprache-recht hat Einige Zahlen mögen

dies verderflichen: 1981 beispiels-weise hat der Bund knapp 9 Milliarden DM zur Mitfinanzierung von Investitionen der Länder aufgebracht, bei eigenen Sachinvestitionen von etwa 7,3 Milliarden DM. Die investiven Ausgaben der Länder haben 1981 rd. 39,1 Milliarden DM betragen, davon entfallen etwa 18 Milliarden DM auf gemeinsame Finanzierungen mit dem Bund. Angesichts dieser Größenordnung sind die Mischfinanzierun-

gen vor allem bei den Ländern auf schwerwiegende Bedenken gesto-sen. In dem großen Einfluß des Bundes wird eine Gefahr für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Haushaltswirtschaft der Länder und des föderalistischen System überhaupt gesehen.

Diese Kritik ist nicht unberechtigt: Für die gemeinsam finanzierten Ausgaben werden entweder Rahmenpläne aufgestellt, durch Bundesgesetze werden die Ausga-ben nach Art und Umfang im einzelnen festgelegt oder der Bund schließt mit den Ländern detaillierte Verwaltungsvereinbarungen über die Verwendung der Haushaltsmittel ab. In jedem Fall stellen die Ausgaben für gemeinsam finanzierte Tatbestände gewiss maßen Sonderhaushalte dar, die von den Landesregierungen und Landesparlamenten so gut wie. nicht mehr beeinflußt werden können. Da auch die übrigen Ausgaben der Länder durch gesetzliche Festlegungen weitgehend verstei-nert sind, ist die Budgethoheit der Länder in Frage gestellt. Zugleich hat der Bund seine Gesetzgebungskompetenz auf dem großen Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebungshoheit immer mehr wahrge nommen. Zusammen mit dem finanziellen Einfluß des Bundes hat dies zu einer weitgehenden Entmachtung der Landesparlamente und zu einer Verwischung der Verantwortlichkeiten von Bund und Ländern geführt.

Der Bund begründet die Mitfinanzierung von Landesaufgaben hauptsächlich mit seiner Aufgabe, für einheitliche Lebensverhältnis-se im Bundesgebiet zu sorgen. Er hält Einwirkungs- und Koordinie-rungsmöglichkeiten für unerläß-

tung mit seinen gesamtstaatlichen Aufgaben zu erreichen Reformüberlegungen

Die Kritik aus dem Kreis der Länder an den gemeinschaftlichen Finanzierungen hat bereits 1971 eingesetzt. Offen blieb jedoch die Problematik von Finanzierungsersatzmodellen, d. h. es wurde kein Finanzierungsmodus \_ gefunden, bei dem die finanzschwachen Länder ihren finanziellen Besitzstand

Die weiteren Reformüberlegun-

gen konzentrierten sich auf einen Abbau der Mischfinanzierungen auf bestimmte Finanzhilfen des Bundes nach Art. 104 a Abs. 4 GG und auf die grundgesetzlich nicht festgelegten Mischfinanzierungen. Umstritten sind heute vor allem die Mischfinanzierungen im Bereich der Krankenhausfinanzierung, des Städtebaus, des Studentenwohnraumbaus, das Energiesparprogramm, Modellvorhaben im Bildungsbereich und das Psy-chiatriemodellprogramm. Die Ministerpräsidenten der Länder faß-ten im Juli 1980 einstimmig den Beschluß, im Interesse der föderativen Ordnung, der Stärkung der Eigenständigkeit und der Eigenverantwortlichkeit der Länder, der Gestaltungsmöglichkeiten der Landesparlamente, der Notwendigkeit sachgerechter und rascher Entscheidung sowie flexibler Handlungsfähigkeit eine klarere Trennung von Aufgaben und Ausgabenverantwortlichkeit zwischen Bund und Ländern anzustreben. Sie hielten es deshalb für erforderlich, die Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 104 a GG unter strenger Auslegung des Wortlauts dieser Bestimmung auf das unabdingbar Notwendige zu beschränken Die Verhandlungen der Minister-

präsidenten mit der damaligen SPD-geführten Bundesregierung haben jedoch keinen Erfolg gehabt. Die Länder verknüpften einen Abbau von Mischfinanzierungen mit einem vollen Ausgleich der entfallenden Bundesmittel Dazu war die alte Bundesregierung nicht

Politisch rührte die starre Haltung des Bundes an den Kern der

rungstatbestände finanziell zu entlasten, die Haushaltsprobleme des Bundes zu erleichtern. Die Länder, Parlamente und Regierungen wollten gerade aus staatspolitischen Gründen die Freiheit haben, mit einer gleichbleibenden Finanzausstattung die bisher gemeinsam fi-nanzierte Aufgabe stärker oder we-niger oder vielleicht gar nicht mehr zu fördern und dafür andere Schwerpunkte zu setzen. Gerade das aber hat die alte Bundesregie-rung in den vergangenen Jahren abgelehnt und damit die Gespräche mit den Ländern immer wieder ins Stocken gebracht.

Inzwischen hat sich die Ausgangssituation der Länder gegen-über dem Bund durch den Regierungswechsel in Bonn verbessert Erste Anzeichen deuten darauf hin, daß die jetzige Bundesregierung bereit ist, den Vorstellungen der Länder entgegenzukommen. Die Regierungschefs der Länder haben daraufhin auf ihrer Tagung im Mai dieses Jahres beschlossen, die Ver-handlungen mit der Bundesregie-rung über den Abbau von Mischfinanzierungen wieder aufzuneh-men. Sie erwarten von der Bundesregierung die Bereitschaft, bei einem Abbau von Mischfinanzierun gen die entfallenden Bundesmittel auszugleichen. Gleichzeitig haben sie ihre Auffassung bekräftigt, daß mit dem Abbau der Mischfinanzierung auch die Gesetzgebungskom-petenz wieder auf die Länder übergehen muß. Schließlich haben sie sich darauf geeinigt, daß keine neuen Mischfinanzierungstatbestände mehr begründet werden dürfen.

å <sub>50</sub>,

Die erste Reaktion der Bundesregierung auf diesen Beschluß war aus der Sicht der Länder positiv Im Gespräch mit dem Bundeskanzler und Bundesministern im Anschluß an die Konferenz der Ministerpräsideuten hat der Bundesfinanzminister angekündigt, die Bundesregierung werde bei den angestrebten Verhandlungen eine für die Länder kostenneutrale Lösung anstreben. Dies läßt hoffen daß es nun tatsächlich zu ersten Schritten in Richtung einer Entlich, um Schwerpunkte zu bilden, Diskussion. Beabsichtigt war ja flechtung von Bundes- und um Förderungskonkurrenzen zu nicht, den Bund durch die Über- Landesaufgaben kommen wird.



### Reagan beruft Kommission gegen Hunger

rtr/dpa, Washington Der amerikanische Präsident Ro-nald Regean hat eine Kommission eingesetzt, die die Hintergründe für den Hunger in den USA aufzeigen soil. Reagan erklärte, er reagiere damit auf Presseberichte, nach de-nen der Hunger in den USA weit verbreitet sei. Er sei tief betroffen, daß es ein Problem gebe, das es in einem so großen und reichen Land

nicht geben dürfe. Präsidentenberater Edwin Meese wurde beauftragt, eine Kommission zu bilden, die in 90 Tagen einen Bericht über das Ausmaß und die Ursachen des Hungers erstellt so-wie Lösungsvorschläge unterbrei-tet. In der Erklärung Reagans hieß es. er sei erstaunt über die Hungerberichte, zumal die Regierung in großem Umfang Lebensmittelpro-gramme finanziere. Er wolle auch wissen, ob es hier Mißmanagement gebe oder ob mehr Geld benötigt werde. Für den Etat 1984 ist eine Reduzierung der Lebensmittelprogramme von 17,4 auf 16 Milliarden

Dollar geplant.

Die Zahl der Armen ist in den Vereinigten Staaten im vergange-nen Jahr um 2,6 Millionen auf insge-samt 34,4 Millionen gestiegen. Wie die Volkszählungs-Behörde mittellte, sei der jetzige Anteil von 15 Prozent Arme an der Gesamtbevöl-kerung der höchste Prozentsatz in den vergangen 17 Jahren.

### Uruguay verbietet Parteienbetätigung

Die Militärregierung des südamerikanischen Staates Uruguay hat ein vorläufiges Verbot für jede Art der öffentlichen Betätigung der drei zugelassenen politischen Parteien verhängt. Die Anordnung wurde verkündet, nachdem Gespräche zwischen Regierung und Parteien über eine Verfassungsreform als Vorbereitung für die für 1985 vorge-sehene Rückkehr zur Demokratie des Landes ergebnislos abgebrochen worden waren.

Gleichzeitig untersagte die Regierung jede Verbreitung von Nachrichten oder Kommentaren, die sie nicht ausdrücklich gebilligt habe. Die seit zehn Jahren amtierende Militärregierung behielt sich außerdem das Recht vor, sämtliche Perso nen, die die öffentliche Ordnung und Ruhe durch "ungebührliches Betragen, Aktionen oder Unterlassungen" störten, von jeder politi-schen Betätigung auszuschließen.

### EG verurteilt **Apartheid-Politik**

dpa Genf Die zehn EG-Länder haben sich gegen jede Art der Rassendiskriminierung ausgesprochen und dabei in scharfer Form die Apartheid-Politik Südafrikas verurteilt. "Unsere Politik ist die klare und unzweideutige Zurückweisung von Rassis mus und rassischer Diskriminierung sowie von Apartheid als ihre schändlichste Form", erklärte im Namen der Zehn der Staatssekretär im griechischen Außenministerium, Karolos Papoulias, auf der Weltkonferenz gegen Rassismus in

### **UdSSR** verteidigt SS 20 in Asien

dpa, **Moskan** Die Sowjetunion hat erneut die Stationierung von SS-20-Raketen im Fernen Osten mit dem Hinweis auf die "Aktionen Japans" vertei-digt. Angesichts der Stationierung amerikanischer Angriffswaffen in Japan brauche die UdSSR diese Raketen, hieß es gestern in der Parteizeitung "Prawda". Aus einem Helfer der antisowietischen Strategie der USA sei Japan inzwischen zu einem Komplizen Washingtons ge-worden. Die Sowjetunion müsse sich mehr und mehr um die Sicherheit ihrer Grenzen im Fernen Osten

In einem Interview mit der Hamburger Wochenzeitung "Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt" hat der Moskauer Abteilungsleiter des In-stituts für Außenpolitik der Vereinigten Staaten, Henry A. Trofimen-ko, erklärt, falls die Amerikaner bei den Genfer Verhandlungen die sogenannte Waldspaziergang-Formel zum eventuellen Vorschlag mach-ten, werde man darüber reden. Bislang liege jedoch ein solcher Vor-schlag nicht vor. Zugleich nannte Trofimenko, der als außenpolitischer Berater des Kreml gilt, den Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau "wichtiger als alle Waldspaziergänge". Leider habe dieser Besuch jedoch zu keinen Fortschritten geführt.

### Italien bestreitet Druck aus Moskau

Das italienische Staatspräsidial-amt hat einen Bericht des Nachrich-tenmagazins "L'Espresso" dementiert, wonach Moskau mit massivem Druck gegen Italiener in der Sowjetunion die Freilassung zweier in Ita-lien unter Spionageverdacht ver-hafteter Sowjetbürger erreicht ha-be. Der Darstellung von "L'Espres-so" zufolge sollen nach der Festnahme zweier Sowjetbürger zwei italie nische Geschäftsleute in Moskau festgenommen worden sein. Sie hätten die UdSSR erst verlassen dürfen, nachdem die beiden in Italien Festgenommenen auf freien Fuß gesetzt worden seien.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annirm. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional and subscriptions of the subscription of the subsc

# Die Mafiosi verhöhnen den Staat

Was in Italien einst Synonym für Schönheit und Stolz war, steht heute für Verbrechen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Die italienische Demokratie sieht sich nach ihrem Sieg über den roten und schwarzen Terrorismus aufs neue zu einem Existenzkampf herausgefordert. Das orga-nisierte Verbrechertum, das unter dem Markenzeichen "Mafia" und "Camorra" weit über Italien hinaus traurige Berühmtheit erlangt hat. bedroht die Fundamente des Staa-

Nach dem jüngsten Blutbad von Palermo, bei dem der leitende Untersuchungsrichter für Mafia-Verbrechen, Rocco Chinnici, zwei Po-lizisten und ein Zivilist den Tod fanden, warnte die christdemokraranden, warnte die christoemokratische Bürgermeisterin der sizilianischen Hauptstadt, Elda Pucci"Wenn sich die Überzeugung weiter ausbreiten sollte, daß der Staat
diesen Krieg nicht gewinnen kann,
würde das Klima in der Tat unerträglich werden. Die Gefahr be-steht, und es wäre nutzlos, das zu verheimlichen. Ich erkenne das aus all dem, was ich zu hören bekomme: Das einzige, was man noch machen könne, sei, aus Sizi-lien wegzugehen, sagen die Leute."

### Allgegenwärtige Kriminalität

Die seit Jahren nicht abreißenden Mordserien in Palermo und Neapel terrorisieren nicht nur die lokale Bevölkerung. Sie diskreditieren auch die scheinbar machtlose Staatsgewalt. Und sie bringen ganz Italien in Verruf. Für immer mehr Menschen in der Welt verbinden mehr Menschen meh det sich mit dem Namen des traditionellen Reiselandes der Sonne, des Urlaubs und der Altertümer auch die Vorstellung von allgegen-wärtiger Kriminalität. Die Morde machen sogar jenseits des Atlan-tiks Schlagzeilen. Sie haben den Kardinal von Palermo und selbst den Papst auf den Plan gerufen. Großrazzien der Polizei und Massenverhaftungen erregen zwar ge-legentlich Aufsehen, können aber offensichtlich das Übel nicht an der Wurzel treffen. Gerüchte über angebliche politische Verfilzungen

kommen nicht zum Schweigen. Mit dem Wort Mafia wird weithin die Vorstellung von einer über-mächtigen Geheimgesellschaft mit verbrecherischen Zielsetzungen, straffer zentraler Leitung, festen Riten und genau vorgeschriebenen Verhaltensweisen ihrer Mitglieder assoziiert. Entspricht das der Wirklichkeit?

Das Wort "mafioso" stand – lan-ge bevor die Welt von Mafia sprach im palermitanischen Stadtteil Borgo für Schönheit, Kühnheit, Stolz und Außergewöhnlichkeit. "Welch ein Mafioso!" Der italieni-sche Schriftsteller Luigi Barzini hat diesen Austuf in Sizilien sogar in bezug auf einen "sich bäumenden, schön herausgeputzten Hengst mit gewölbtem Nacken, weit geöffneten Nüstern und feurigen Augen" gehört. Und Luigi Capuana schrieb 1902 in seiner Untersuchung "La Sicilian e il brigantaggio": "Der Mafioso ist einfach ein Musiker und tüchtiger Mann, der sich nicht auf der Nase herumtanzen läßt."

In der vorindustriellen Agrarge-sellschaft war der Mafioso eine Art Männlichkeitsideal auf dem Dorf. Meist aus sehr bescheidenen Ver-hältnissen stammend, verstand er es, sich Respekt zu verschaffen – auch mit Gewalt, denn letztlich öff-nete ihm nur der Gewaltakt den nete ihm nur der Gewaltakt den Weg zur Macht. Dadurch wurde er zum "capo" (Anführer). Die Mit-bürger, die die schwache Staats-macht mißachteten und ihr mißtrauten, wandten sich hilfesuchend an ihn, wenn sie ihr wirkliches oder vermeintliches Becht durch-setzen wollten. Er half und verpflichtete sich dadurch immer mehr Personen. So bildete sich um ihn bald die "cosca" oder "Fami-lie", eine dem Mafioso voll ergebe-

ne Gruppe von Personen. Der Mafioso war, obwohl er immer wieder gegen das kodifizierte Privat- und Strafrecht verstieß, ehrbarer Bürger seines Dorfes. Seine Stellung wurde durch die Volksmoral legitimiert. Er war um so erfolgreicher, je besser es ihm gelang, ein Netz von Beziehungen gesang, ein Netz von Beziehungen zu den Trägern der institutionali-sierten Macht zu knüpfen, die er dadurch in seine Vereinigung zur Hilfeleistung auf Gegenseitigkeit einband. Die erfolgreichsten Ma-fiosi waren schließlich weit über ihr Dorf hinnus manaktiert Sie ihr Dorf hinaus respektiert. Sie standen untereinander in Bezie-hungen, unterstützten sich oft gegenseitig, trafen Absprachen, han-delten gemeinsam, konnten sich

Mit der Auswanderung wurde die mafiose Mentalität nach Amerika veroflanzt. Dort erfuhr sie durch den Kontakt mit dem organisierten Gangstertum eine ernste Mutation die über Rückwanderer bis nach Sizilien reflektierte: Vom Land ging der Mafioso in die industriali-sierte Großstadt, wo seine "Fami-lie" versuchte, Monopolstellungen auf den Großmärkten zu erringen und Tribute für fiktive Schutzleistungen von Bauunternehmern zu erpressen. Weitere "Qualitäts-sprunge", die die alte "cosca" immer mehr zur kriminellen Gang werden ließen (allerdings immer noch getragen von der überkom-menen mañosen "Lebensphiloso-phie"), brachten dann Aktivitäten phie"), brachten dann Aktivitaten auf den Gebieten des Schmuggels, der Prostitution und des Rausch-gifthandels sowie schließlich das "Recycling" illegal erworbener Gelder über ferngesteuerte Ban-ken und Industrieunternehmen. Auf dem Nährboden mafioser

aber auch erbittert bekämpfen.

### Mit dem Leben bezahlt

Mentalität und Subkultur entstand

dadurch ein ganzes Wirtschaftsim-

Der vor einem Jahr ermordete Carabinieri-General und Präfekt von Palermo, Dalla Chiesa, ver-suchte als erster, hier den Hebel anzusetzen. Er ließ in einer Großaktion suspekte Bankkonten und Firmen überprüfen. Untersuchungsrichter Chinnici ist in dieselbe Richtung weitergegangen. Beide haben dafür mit dem Leben bezahlt. Die Mafia als Ausdruck eines überlieferten, ganz spezifi-schen Begriffs von Moral hat einmal mehr ihre Macht gegenüber der Staatsautorität demonstriert. Mit den beiden Staatsdienern, so klagte Bürgermeisterin Elda Pucci, sei auch "die Hoffnung getroffen" worden – die Hoffnung auf Etablie-rung einer modernen rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung. Um sie wiederzubeleben, bedarf es vielleicht, wie die christdemokrati-sche Politikerin fordert, Ausnah-megesetze. Vor allem aber bedarf es eines Staates und einer staatlichen Verwaltung, die nicht nur stark sind, sondern ihre Stärke auch glaubhaft zu machen verste-hen.

# Tschad braucht eine Ordnungsmacht

"Afrika den Afrikanern" nutzt vor allem Khadhafi / Die Rolle Frankreichs und der USA

B. RÜTTEN, Bonn Als im Hotel "La Chadienne", inmitten des zerstörten N'Djamens notdürftig wieder hergerichtet, im Frühjahr 1981 die ersten europäischen Gäste eintrafen, war der Oberkellner gerührt. Sie schienen ihm den heraufkommenden Frieden zu symbolisieren. Damals hatte Goukouni Weddeye Hissène Habre besiegt, und man hoffte, daß Tschad endlich Frieden finden werde. Doch sein Sieg hatte einen Makel: Er war mit libyscher Hilfe errungen. Konnte und wollte Goukouni sich aus der Umarmung Khadhafis lösen? Daß dieser Tschad als Lohn einkassieren wollte, war offensichtlich: Der Expansionist und Ideologe des "Grünen Buches", der mit seiner "Dritten Universaltheorie" die ganze Welt beglücken möchte, hätte nach dem Scheitern aller Fusionsbestrebungen im arabischen Raum nur zu gerne im südlichen Nachbarstaat Fuß gefaßt, um seinen Machtbereich von dort aus auf andere afri-

kanische Länder auszudehnen. Von Ägypten über Sudan, Kamerun, Niger, Gabun bis zur Elfen-beinküste und Senegal, halb Afrika fühlt sich nicht ohne Grund durch libysche Subversion bedroht. Angesichts des Unsicherheitsfaktors, den Goukouni Weddeye darstellte, wurde Hissène Habre, dem niemand mehr eine Chance gegeben hätte, von Ägypten und Sudan aus mit amerikanischer Unterstützung

aktiviert; er zog ein Jahr später als Sieger in N'Djamena ein. Er setzte sich im Kreise der afrikanischen Länder als legitimer Repräsentant Tschads gegen den er-klärten Widerstand Khadhafis durch. Wie um all denjenigen, die glaubten, man könne ihn überge-hen oder überstimmen, zu beweisen, daß man ihn nicht unterschätzen dürfe, baute Khadhafi Goukouni wieder auf.

Im menschenleeren, riesigen Norden Tschads ist nichts einfa-

cher als das. Eine Exilregierung ist schnell installiert, und ehe sich Habre zur Gegenwehr organisiert hatte, war Goukounis Offensive schon bis Abéché vorgedrungen, von wo er mit französischer Waffenhilfe ebenso prompt wieder zurückgeschlagen wurde.

Doch der Kampf ist noch lange icht entschieden. Auf halbem W ge in Faya-Largeau haben sich die Parteien ineinander verkrallt. Die Unterstützung der Franzosen und Amerikaner mit Waffen und Logistik muß angesichts libyscher Luftangriffe eskaliert werden und tritt damit in eine neue Phase ein.

Das entschlossene Handeln der beiden westlichen Afrika-Protagonisten Frankreich und USA dürfte längerfristig einen Sieg Goukounis unmöglich machen. Doch ein solcher schwebt Khadhafi auch gar

### DIE ANALYSE

nicht vor. Seine Strategie läuft of-fenbar darauf hinaus, Habre und die Mitgliedsländer der OAE so unter Druck zu setzen, daß sie einer Beteiligung prolibyscher Ele-mente an der Regierung Tschads zustimmen. Damit hätte er wieder einen Fuß in der Türe.

Die tragische Erscheinung Gou-kouni Weddeyes hat dabei längst ausgedient. Seine Feindschaft ge-genüber Habre ist so unüberbrück-bar, daß eine Verständigung ausge-schlossen erscheint. Khadhafi benutzt ihn als provisorische und symbolische Figur. Hinter ihm stehen längst andere bereit, die, von der Vergangenheit unbelastet, den von Libyen gewünschten "Revolutionsprozeß" in Tschad in Gang setzen wollen.

Mit Wehmut erinnert man sich, wie einfach und klar der völker-rechtliche Grundsatz von der

"Nichteinmischung in die inneren Ängelegenheiten" eines Landes ist. Auf dieser blauäugigen Doktrin beruht auch der Grundsatz der sonst wenig ausgeprägten Afrika-Politik Hans-Dietrich Genschers, "Afrika den Afrikanern zu überlasn". Eine solche Haltung läßt Politikern wie Khadhafi freies Spiel. Verantwortungsvolle afrikani-

he Politiker la sen keinen Zweifel daran, daß Afrika eine außerafrikanische Ordnungsmacht braucht. Diese Rolle hat Frankafrikanische reich in der Vergangenheit ge-spielt. Sie umfaßte Pflichten und Privilegien. Kostspielige Entwicklungs- und Budgethilfe, Stationierung französischer Truppen in Senegal, in Gabun und der Zentralafrikanischen Republik stehen vor allem privilegierte Wirtschaftsbeziehungen mit den frankophonen Staaten Afrikas gegenüber. Würde Frankreich als Schutzmacht in Tschad versagen, so stünde dieses ganze System auf dem Spiel. Die Afrikaner müßten sich nach einem anderen außerafrikanischen Bundesgenossen umsehen, der nach Lage der Dinge nur die USA sein

Frankreichs Präsident Mitterrand setzt - und das weist ihn als Realisten aus - die Afrika-Politik seines Vorgängers fort, die er seinerzeit als "neokolonialistische In-terventionspolitik" kritisiert hatte. Die USA haben dem Expansionsstreben ein klares "Halt" entgegen-

Französische Militärs sollen, so Mitterrand, unter keinen Umständen in Tschad eingreifen. Libyen seinerseits bestreitet bis heute, daß libysche Kampftruppen involviert sind – was angesichts der Bombardierung von Faya-Largeau kaum überzeugt. Doch hier gilt: Die Nu-ancen zwischen direkter militärischer Intervention und bloßer Waffenhilfe sind fließend, und keiner beherrscht die Kunst, sie auszunutzen, besser als Khadhafi.

# Carrillo hat die Mehrheit gegen sich

Der Streit um den Eurokommunismus vertieft die Kluft in der KP Spaniens

ROLF GÖRTZ, Madrid

Der Meinungsgraben in der Kommunistischen Partei vertieft sich. Die Konfrontation bei der Tagung des Zentralkomitees zwischen dem Altstalinisten und Ex-Generalsekretär Santiago Carrillo und seinem Nachfolger Gerardo Iglesias fand bereits ihr Echo in den Parteizentralen der Provinz.

Die Richtungen, die sie vertre-ten, nennen sich eurokommuni-stisch. In der Debatte über die internationale Zusammenarbeit der Parteien bestätigte sich jedoch, daß beide Seiten diesen Begriff unterschiedlich interpretieren. Carrillo und seine Anhänger, die etwa 30 Prozent der Partei ausmachen, verstehen unter Eurokommunismus die "demokratische" Anpassung der geschlossenen, nach Lenins Prinzip des demokratischen Zentralismus geführten Partei an die nationale und internationale Umwelt. Ein Tarnmanöver - nichts mehr. Die Parteimehrheit mit Iglesias meint aber die innere Demokratisierung der Partei sowie die völlige Unabhängigkeit gegenüber den Schwesterparteien in Ost und West. Ihrem Inhalt nach aber sei die Partei, so Iglesias, "mehr linksmarxistisch" denn je zuvor.

Die Konsequenz dieser beiden Richtungen spiegelt sich in ihrem Verhältnis zum Ostblock wider. So gab die "neue" unter Iglesias "beiden Blöcken" die Schuld an der gegenwärtigen Ost-West-Krise. Carrillos Anhänger dagegen führen sie ausschließlich auf die "Imperialisten des Westens" zurück; Carrillo unterstützt außerdem den sowjetischen Staatschef Andropow in der Abrüstungsfrage.

Das Arbeitsprogramm der KP, das dem Parteikbngreß im Dezem-ber vorgelegt werden soll, sieht eine starke Annäherung an die sozialistische Regierungspartei vor. Ziel ist die Koalition mit den Sozialisten, sollten diese sich bis zu den Parlamentswahlen 1986 abgenutzt haben und einen Koalitionspartner brauchen. Die Kommunisten schlugen deshalb sieben Struktur-

reformen vor; sie enthalten ein Programm der Landenteignung, eine "progressive Kontrolle des Fi-nanzsystems", das in der Verstaat-lichung des Bankwesens gipfeln soll, sowie die Ausdehnung des Geltungsbereiches der öffentlichen Hand auch in allen anderen Wirtschaftszweigen - auch hier mit dem Endziel der Verstaatlichung.

Interessant ist, daß die "neuen" Kommunisten, anders als Carrillo, den Eintritt in die Europäische Gemeinschaft fordern, aber wie dieser den Austritt aus der NATO; Carrillo verleiht seinem Nein der NATO gegenüber jedoch wesentlich mehr Nachdruck

Nach ihrer Wahlniederlage vom Oktober vergangenen Jahres ver-fügt die KP im Parlament nur noch über fünf der 350 Sitze. Ihre starke politische Bedeutung basiert auf der zweitstärksten Gewerkschaft Spaniens, den von der KP gelenkten Comisiones Obreras; sie übt einen erheblichen Einfluß auf die Wirtschaftspolitik und in den Me-dien aus. (SAD)

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Streit um den Regelsatz

"Hoppe: Geifiler wird Rigito für die Kon-solidierung"; WELT vom 1. August

Die WELT hat ein Interview mit

dem stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Günter Hoppe veröffentlicht, in dem dieser sich dafür ausspricht, die Anhebung der Regelsätze in der Sozialhilfe für die Zeit vom 1. 7. 1984 bis
30. 6. 1985 auf 1,5 Prozent zu begrenzen. Damit würde der Regelsatzanstieg – wie schon 1982 und
1983 – unabhängig von der Steigerung der Lebenshaltungskosten auf einen bundeseinheitlich vorgegebenen Prozentsatz "gedeckelt". Gerade das (und nicht die von der Bundesregierung auf Vor-schlag von Bundesminister Dr.

Heiner Geißler vorgesehene Regelung, daß die Regelsätze bis zur Steigerung der Lebenshaltungskosten angehoben werden können) wäre nach Meinung der sachlich und finanziell Zuständigen problematisch. Die Träger der Sozialhilfe, also insbesondere die Kommunen, haben sich eindeutig gegen eine Deckelung ausgesprochen. Sie ver-sprechen sich davon auch kaum finanzielle Entlastung. Denn schon heute sehen sich die Gemeinden häufig gezwungen, Sozialhilfeemp-fängern kurz vor Monstsende freiwillig zusätzliche Beträge zu ge-währen, weil die Sozialhilfeem-pfanger mit den DM 345,- für den Haushaltsvorstand – für die Familienmitglieder ist es erheblich we-

niger – nicht auskommen. Der Betrag zeigt, daß man Sozial-hilfeempfänger nicht mit anderen Beziehern von Sozialleistungen einfach vergleichen kann. Kommu-nen mit ihrer schwierigen Haus-haltssituation würden sicher anders argumentieren, wenn sie die jetzt vorgesehene Regelung nicht für richtig hielten. Sie können es am besten beurteilen, denn sie ken-

am desten deurteiten, denn sie ken-nen die Lage der Sozialhilfeemp-fänger "vor Ort".

In dem gleichen Interview spricht Herr Hoppe davon, daß Mi-nister Geißler "in der künftigen Familienpolitik finanzielle Beglückung in Aussicht" stellt. Hier muß man noch einmal darauf hinweisen, daß - nach wohl inzwi-schen allgemeiner Meinung - wir nicht zuletzt deshalb das Land mit der niedrigsten Geburtenrate der Welt sind, weil soziale Gründe der Verwirklichung an sich vorhande-ner Kinderwünsche entgegenste-hen. Kinder haben darf nicht zum Kennzeichen neuer Armut werden.

Die Auswirkungen für die Zu-kunft der Bundesrepublik Deutschland sind erschreckend. Das gilt nicht nur für die Rentenversicherung, obwohl die von Herrn Minister Geißler dazu ge-nannten Zahlen – entweder Anhebung des Beitragssatzes bis auf 35 Prozent oder Herabsetzung des Rentenniveaus auf 25 Prozent bis zum Jahre 2030 - alle sehr beunruhigen. Die heute 18jährigen werden im Jahre 2030 das heutige R*e*ntenalter von 65 Jahren erreicht haben.

Bereits in der Koalitionsverein-barung vom 22. März 1983 (und entsprechend in der Regierungser-klärung vom 4. Mai 1983) ist festge-legt worden: "Der Familienlasten-

**ERNENNUNGEN** 

Irak wird Dr. Alfons Böcker, Der

Diplomat war seit 1981 Gesandter

und stellvertretender Leiter der NATO-Vertretung in Brüssel. Al-fons Böcker, 1926 geboren, stammt aus Lünen. 1962 ging der

Jurist, dervorher noch als Landge-richtsrat in Nordrhein-Westfalen

tätig war, in den auswärtigen Dienst. Von 1963 bis 1965 wurde er

als junger Diplomat in Bagdad eingesetzt. Von 1968 bis 1969 war

er Botschafter in Südjemen. Bök

ker wurde nach dem Besuch des Royal College of Defense Studies

in London von 1970 bis 1974 der

deutschen Botschaft in London zugeordert. Von 1974 bis 1978 leite-

te er das Nahost-Referat im Aus-

wärtigen Amt. Wieder erfolgte sei-

ne Versetzung nach London, die-ses Mal von 1978 bis 1981, woer als

Ständiger Vertreter des Botschaf-ters tätig war. Vorgänger Böckers in Bagdad war **Hermann Holzhei** 

mer, der als Botschafter nach Chi-

le gung.

\*
Das Mittelrheinische Landesmuseum in Mainz, eine Schöpfung der Stadt Mainz und der Landesre-

gierung von Rheinland-Pfalz, erhält einen neuen Chef. Nachfolger von Wilhelm Weber, der in den Ruhestand getreten ist, wurde Dr. Berthold Roland, der als Kunstregrent im Kultusministenium er

ferent im Kultusministerium an der Ausgestaltung des Landesmu-

seums tatkräftig mitgewirkt hat. Der Kunsthistoriker hatte auch

zur Ankaufkommission des Hau-ses gehört. Dr. Berthold Roland

war auch maßgeblich am Erwerb des Wittelsbacher Schlosses "VIl-la Ludwigshöhe" und der darin untergebrachten Slevogt-Samm-

Zum neuen Weihbischof von

Augsburg hat Papst Johannes Pani II. den Augsburger Domka-

pitular Max Zieglbauer ernannt. Der 60jährige Prälat wird Nachfolger von Manfred Müller, der Bischof von Regensburg wurde.

Max Zieglbauer stammt aus Mem-

mingen. Der Geistliche wird am

22. Oktober die Bischofsweihe

Dr. Hans Kurt Mees, bisher

Richter am Oberlandesgericht in

Frankfurt/Main, wurde zum Rich-ter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe ernannt. Der Mainzer,

The second secon

lung beteiligt.

erhalten.

le ging.

Neuer deutscher Botschafter in

ausgleich ist zu verbessern." Und dies ist beschlossen worden trotz der schwierigen Lage der öffentlichen Finanzen, weil auf die Familie als Fundament unserer Gesellschaft keiner verzichten will und

Mit freundlichen Grüßen Hartwig Möbes, Sprecher des Bundesministefür Jugend, Familie und Gesundheit, Bonn 2

### Die Erklärung?

Sehr geehrte Damen und Herren, in seinem Kommentar fragt Herr Barth, ob es denn einen Unter-schied in der Deutschlandpolitik dieser Regierung und der ihrer Vorgängerin gibt. Die Antwort auf diese Frage gab F.J. Strauß bereits mit dieser Er-

klärung: "Die sogenannte deut-sche Ostpolitik ist kein Produkt, das von der SPD allein geboren worden ist; wir waren doch dabei in der großen Koalition." Er kannte auch den Zweck: "Bei der Begründung des Warschauer Vertrages 1970 in den Ausschüssen des Bundestages hat man uns er-klärt, daß dieser auf der Grundlage

der Anerkennung beruht." (Des

Unrechts!) Mit freundlichen Grüßen Hans Godau,

Sehr geehrte Redaktion, ob im Salzkammergut, im Maxi-milianeum, im Kanzler-Bungalow oder im Amt für auswärtige Touri-stik – überall gibt es ausreichend Spiegel, hinter welche man Heinz Barths ebenso trefflichen wie überfälligen Kommentar "Kermit auf Reisen" stecken sollte. In Analogie zu David Lows klassischer Karika-tur nach Abschluß des Hitler-Sta-lin-Paktes könnte die Begrüßung zwischen Honecker und Strauß auch so verlaufen sein:

- "Verbrecherischer Mauermörder, wie ich vermute?" - "Blutrünstiger imperialistischer Scharfmacher, nehme ich an?"

Die blitzschnelle und ruckartige Steigerung der Anpassungsfähig-keit von FJS ohne opportunisti-sches "Geschmäckle" zu sehen, ist unmöglich. Wenn da schon die Delegierten des CSU-Landesparteitages verschreckt reagieren, was sollen dann erst die Wähler in Hessen denken, kurz vor einer wichti-gen Wahl? Man hat doch im März eine Wen-

de wählen wollen und nicht etwa einen Kurswechsel um 360 Grad. Herr Strauß hat schon einmal als Kanzler-Kandidat die Wähler in Scharen vergrault. Versucht er es als selbsternannter Über-Regent jetzt von Neuem? Vielleicht reagieren die Erben Adenauers zur Abwechshing einmal so, wie es der Alte in diesem Fall getan hätte. Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Fischer,

### Mit Rankenwerk

Sehr geehrte Herren, in den Artikel von Henk Ohnesorge, "Als Reich und Vatikan das Konkordat schlossen" (WELT vom 20. Juli), haben sich einige Ungezu. Juli), haben sich einge Unge-nauigkeiten eingeschlichen, die der Präzisierung bedürften, weil sich um das Reichskonkordat (schon seit 1933) ein ziemlich üppiges Rankenwerk von Legenden ge-

legt hat, das dem Geschichtsbild

nicht gerade förderlich ist. Die Meinung, daß die Abgeordneten der Zentrumspartei sich bei der Zustimmung zum Ermächti-gungsgesetz am 23. März 1983 von der Aussicht auf Reichskonkordatsverhandlungen hätten bestimmen lassen (Junktim-Hypothese), wird heute nicht einmal mehr von dem Herrn Kollegen Scholder vertreten; denn es haben sich für diese Entscheidung der Fraktion keine dahinzielenden Quellen gefunden, während umgekehrt die Entscheidung ohne Annahme der Junktim-Hypothese plausibel zu erklären

 Die Bestandsgarantie für die katholischen Verbände (Art. 31 Reichskonkordat) hat in der Tat den Verbandskatholizismus als Ganzes nicht vor der nationalsozialistischen Unterdrückung bewahrt. Aber das Reichskonkordat hat die wichtigen Massenverbände in buchstäblich letzter Minute vor dem Untergang, der schon eingeleitet war, gerettet. Einige, wie die Katholische Arbeiterbewegung, haben sich bis 1945 retten können, haben sich bis 1945 retten konnen, andere, wie der Katholische Jung-männerverband, immerhin bis 1939, dessen Wochenzeitung "Jun-ge Front/Michael" bis 1936 er-scheinen konnte und das wohl wichtigste Massenblatt für das "andere Deutschland dieser Jahre darstellte. Andererseits ist mir nicht bekannt, daß die deutschen Bischöfe mit der Reichsregierung vor (oder nach) dem 20. Juli 1933 über die Auflösung des Friedens-bundes der deutschen Katholiken oder des Volksvereins für das katholische Deutschland eine Vereinbarung ausgehandelt hätten. Der Friedensbund wurde polizeilich am 1. Juli 1933 unterdrückt, der Volksverein machte Konkurs.

Mit freundlichen Empfehlungen. Ihr Prof. Dr. K. Repgen, Bonn-Ippendorf

### Wort des Tages

99 Wer den Mitmenschen in Handel und Wandel mit falschen Vorspiegelungen irrezuführen sucht, wer ihn mit dem gleißenden Scheine zu täuschen trachtet, kurzum, wer auf Unwahrheit und Lüge hin die Handlungsweise seines Mitmenschen so richtet. daß daraus der eigene Gewinn erzielt wird, bestiehlt im Grunde seinen Mitmenschen. 99 Adolf Kolping, kath. Sozialrefor-mer (1813–1865)

# Personalien

Jahrgang 1935, hat sich neben seiner richterlichen Tätigkeit lange Jahre der Referendarausbildung gewidmet.

VERANSTALTUNGEN

Natascha Alexandrovna Prinzessin Jusopov, eine international renommierte Künstlerin russischer Abstammung, hat der Stadt St. Goarshausen eine drei Meter hohe Bronzestatue der Loreley geschenkt. Das Kunstwerk, Symbol des romantischen Mittelrheins, wirdkommenden Samstag



Loreley-Statue FOTO: DW.

mit einem großen Volksfest von der Künstlerin vor Ort enthüllt. Die Künstlerin, die heute in Südfrankreich lebt, war schon als Kind "besessen von dem Gedan-ken an die Loreley", an deren Felsen am Rhein sie vorbeifuhr. Ihre Loreley-Statue, 3,30 Meter boch, wird auf einem drei Meter hohen Sockel an der Hafenmole von St. Goarshausen stehen und ein Attraktionspunkt für Schiffer und Touristen sein. Die Stadt und der Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz sind über das Geschenk überglücklich: Die sinnreiche Bronze hat einen Wert von mindestens 100 000 Mark und hätte aus dem Stadtsäckel nicht ohne weiteres bezahlt werden können. Ubrigens ist die Loreley mit einem Werkzeug entstanden, mit dem der weltberühmte französische Bildhauer Auguste Rodin gear-beitet hat. Prinzessin Jusopov hat das Rodin-Werkzeug von dem schwedischen Bildhauer Carl Eldh geerbt, der es wiederum, als Meisterschüler von Rodin, von dem Franzosen bekam.

### **EHRUNGEN**

Erich Steves, Präsident des Bauernverbandes der Vertriebenen, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Bundes-verdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Seit 1950 ist Erich Ste-ves ehrenamtlich und hauptberuf-lich für die Belange der heimatver-triebenen und geflüchteten Landwirte eingetreten. \*

Dr. Karl H. Wessel, Bevollmächtigter der Deutschen Versiche-rungswirtschaft, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Die Auszeichnung überreichte Hessens Ministerpräsident Holger Börner.

### **GEBURTSTAG** Hans Abich, früherer Programmdirektor der ARD, wird heute 65 Jahre alt. Als Abich vor

funf Jahren aus dem Amt des Programmdirektors ausschied, wurde aus seiner Idee, "Privatmann" zu werden, nichts. Hans Abich übernahm das Amt des Stu-dienberaters der Hochschule für Fernsehen und Film in München, wurde Sprecher der Internations len Münchner Filmwochen GmbH und Vorsitzender des Verwaitungsrats der evangelischen Film-und Fernsehproduktionsge-sellschaft Eikon. Der Niederschlesier hatte nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die Filmaufbau GmbH Göttingen gegründet. 1960 wurde er Fernsehberater bei Radio Bremen, ein Jahr später dort Programmdirektor für Hörfunk und Fernsehen, 1962 Stellvertre-

1973 wurde er ARD-Pro-grammchef in München. Karl Hohmann, einer der bedeutendsten Kunstmäzene Marburgs und Mitbegründer sowie erster Vorsitzenderdes Marburger Kunstvereins, starb im Alter von 79 Jahren. Karl Hohmann war fast drei Jahrzehnte lang Direktor der Stadtsparkasse Marburg und er-warb sich in dieser Zeit große

ter des Intendanten, 1968 Inten-

dant der Landesrundfunkanstalt.

Verdienste um die Kulturpolitik der Universitätsstadt

### Kohl taktiert bei Panzern auf Zeitgewinn

• Fortsetzung von Seite 1

Opposition in der Knesset, daß Bundeskanzler Kohl diese Hypothek während seines Besuches be-

Staatsminister Alois Mertes vom Auswärtigen Amt, der einst als au-ßenpolitischer Sprecher der dama-ligen CDU/CSU-Opposition für ein strategisches Konzept des Westens zur Sicherung der Golfregion und des Nahen Ostens unter Einschluß Israels und Saudi-Arabiens eingetreten war, erklärte dazu gegenüber der WELT: "Maßgebend für uns bleiben die vier Nahost-Punkte in der Regierungserklärung Hel-mut Kohls vom 4. Mai 1983 und die Koalitionsabsprache CDU/CSU und FDP vom 11. Okto-ber 1982. Dort ist die enge Koordi-nation der europäischen Nahostpo-litik mit den Friedensbemühungen der Vereinigten Staaten festgelegt

Dies gilt nach den Worten von Mertes auch für politisch sensible Fragen des Rüstungsexports. Mit einer gemeinsamen Strategie sind rein bilaterale Rüstungsabsprachen nicht zu vereinbaren."
Der Staatsminister betonte wei-

ter: "Die Solidarität mit den Lebensinteressen Israels gehört zur Ethik und Würde der deutschen Außenpolitik. Das bedeutet jedoch keineswegs die Billigung solcher Positionen und Aktionen Israels, die nach unserer Auffassung kurzsichtig sind und einer dauerhaften Friedensstiftung im Nahen Osten nach Ansicht der Freunde Israels

"Die Berufung auf Auschwitz", so fuhr Mertes fort, "darf nicht zur Münze im politischen Tagesge-schäft werden, bei dem es um die Wahrung der wohlverstandenen und legitimen Interessen der Staa-

ten geht."
Offensichtlich wird das Interesse Saudi-Arabiens an der Lieferung deutscher Leopard-Penzer durch den geplanten Verkauf von 100 amerikanischen Kampfpanzern der Version M-60 A 3 nicht beeinträchtigt. Bundeskanzler Kohl hat te über Pfingsten mit dem saudiarabischen Verteidigungsminister Prinz Sultan in Ludwigshafen über die Panzer-Wünsche aus Riad gesprochen, nachdem vorher schon Straus und Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann mit Prinz Dabei hatte der saudische Minister das seit Jahren in Bonn bekannte Lieferung des Leopard 2 und anderer militärischer Ausrüstungsge-

# Einigung in Rom über Regierungsprogramm Christdemokraten und Republikaner setzten sich durch

F. MEICHSNER/G. DEPAS, Rom Der in Italien mit der Regierungsbildung beauftragte soziali-stische Parteisekretär Bettino Cra-xi hat die schwierigste Hürde auf seinem Weg genommen: Die fünf Parteien der Mitte-Links-Koalition (Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Republikaner, Liberale) einigten sich auf das Regierungsprogramm. Dabei konnten sich die Christdemokraten und Republikaner in der Wirtschaftspolitik mit zwei Hauptforderungen im wesentlichen durchsetzen.

Die Einkommenspolitik wurde dadurch zum Angelpunkt aller sta-bilitätspolitischen Maßnahmen. Ziel ist es, die realen Lohneinkommen im Laufe der kommenden drei Jahre unverändert zu lassen und die Entwicklung der übrigen Einkommen analog dazu zu steu-ern. Im Falle der Lohneinkommen bestanden die christlichen Demo-kraten zunächst auf einem realen Null-Wachstum der Lohnstückkosten, gaben sich auf sozialistischen Druck schließlich aber damit zufrieden, daß die realen Einkommen pro geleistete Arbeitsstunde unverändert bleiben sollen. Dadurch werden Produktivitätsfortschritte auch den Arbeitseinkommen zugute kommen können.

Instrumente der Einkommenspolitik, die nach dem Willen der fünf Koalitionsparteien grundsätzlich den Konsensus der Sozialpartner vorbehalten bleiben soll, werden neben den autonomen Verein-barungen zwischen Arbeitnehmerund Arbeitgeberorganisationen vor allem die fiskalpolitischen In-terventionen der Regierung sein. Die Partner einigten sich unter anderem darauf, in den Indexmechanismus der gleitenden Lohnskala einzugreifen, wenn die Sozialpartner untereinander zu keinen Be-schlüssen über eine Abkühlung dieser Indexautomatik gelangen

Keine schnelle Fahrt aus der Inflation

Gegenüber ihren im Wahlkampf vertretenen Zielvorstellungen ha-ben die christlichen Demokraten auf eine schnelle Fahrt aus der Inflation verzichtet und die soziali-stischen Pläne akzeptiert, die Rückkehr auf durchschnittliche EG-Werte "im Laufe" der nächsten drei Jahre zu erzielen.

In der Haushaltspolitik haben sich die fünf Koalitionspartner ver-

pflichtet, das Kassendefizit des laufenden Jahres in die Nähe des ursprünglichen Voranschlages zurückzuführen und im kommenden Jahr dieses Defizit beizubehalten. Während die strengeren christlichen Demokraten den Fehlbetrag von den inzwischen erwarteten mehr als 90 000 Milliarden Lire bis zum Jahresende auf die veran-schlagten knapp über 70 000 Mil-larden Lire herunterdrücken wollten, einigten sich die Regierungsparteien jetzt auf ein neues Defizitlimit von 80 000 Milliarden Lire. Die Differenz von 10 000 Milliarden Lire soll je zur Hälfte auf der Einnahme- und auf der Ausgabeseite aufgebracht werden: Bei den Einnahmen vor allem durch eine Neuordnung der Mehrwertsteuer, bei den Ausgaben durch Einspa-rungen und durch Zahlungsverschiebungen. Neue Steuern sind dagegen sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr ausgeschlos-

### Uneingeschränktes Ja zum NATO-Doppelbeschluß

Wesentlich schärfere etatpolitische Eingriffe haben sich die Ko-alitionspartner für 1984 vorgenom-men. Während im laufenden Jahr der Anteil des Defizits am Brutto-inlandsprodukt bei über 15 Pro-zent und der Anteil der Ausgaben bei 59 bis 60 Prozent liegen wird, sind für kommendes Jahr ein Defizitanteil von 13,5 Prozent und ein Anteil der Ausgaben von 57 Prozent vorgesehen. Ein weiterer pro-zentualer Abbau ist für die darauffolgenden Jahre geplant, um bis 1986 schließlich einen Defizitanteil am Bruttoinlandsprodukt von 10 Prozent zu erreichen.

In den weiteren Punkten des Rein den weiteren Funkten des kegierungsprogramms bekennt sich
die Koalition uneingeschränkt.
zum Nato-Doppelbeschluß, also
auch zur Nachrüstung für den Fall,
daß die Verhandlungen in Genf zu
keinem Ergebnis führen. Im Bereich der Justizpolitik soll die
Zweckmäßigkeit von Sondergerichten geprüft werden für Prozesrichten geprüft werden für Prozes-se gegen Mafia- und Camorra-Ver-brechen. Verfassungspolitisch ver-pflichten sich die fünf Regierungsparteien entsprechend Craxis An-kündigung, bei der parlamentari-schen Beratung von Verfassungs-änderungen über den Wahlmechanismus und über das Verfahren bei Regierungskrisen auf Lösungen hinzuarbeiten, die eine größere Stabilität garantieren.

# Jugend zur Wiedervereinigung

Infratest-Umfrage: 59 Prozent wünschen die Einheit / 30 Prozent "gleichgültig"

BERNT CONRAD, Bonn Insgesamt 59 Prozent der Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland im Alter von 14 bis 21 Jahren wünschen die Wiederveremigung Deutschlands. Elf Prozent lehnen sie ab, 30 Prozent ste-hen: ihr gleichgültig gegenüber. Dies ergab eine im Auftrag des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen vom 30.4. bis 8. 6. 1981 durchgeführte reprä-sentative Infratest-Umfrage unter 1494 Jugendlichen, deren Resulta-

te jetzt vorliegen. Eine 1979 vom Infas-Institut veranstaltete Befragung eines reprä-sentativen Querschnitts der wahlberechtigten Gesamtbevölkerung zeigte, daß die Erwachsenen mit einer Zustimmung von 78 Prozent der Wiedervereinigung erheblich positiver gegenüberstehen. In der Gesamtbevölkerung betrug der Anteil der ablehnenden Stimmen nur 4 Prozent und der Gleichgültigen 15 Prozent. Auffallend ist, daß der Anteil der

negativ eingestellten Jugendlichen mit zunehmenden Alter kontinuierlich wächst: In der Altersgruppe ierlich wächst: In der Altersgruppe der 20- bis 21 jährigen sprachen sich 18 Prozent "gegen eine Wiedervereinigung" aus. Ganz anders denken junge Lente, die häufiger in die "DDR" reisen: Sie sind zu 74 Prozent für und zu 9 Prozent gegen die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands; 16 Prozent von ihnen ist sie gleichgültig.

Sehr gering beurteilen die Jugendlichen – hief in voller Übereinstimmung mit der Gesamtbevölkerung –, die reaßen Chancen einer

stimmung mit der Gesamtbevölke-rung – die realen Chancen einer baldigen Wiedervereinigung 64 Prozent der Befrägten meinten, die Wiedervereinigung werde in ab-sehbarer Zeit nicht kommen, 32 Prozent hielten dies für ungewiß und nur 3 Prozent rechneten mit einer baldigen deutschen Einheit.

Auf die Frage, unter welchen Be-dingungen eine Wiedervereinigung herbeigeführt werden sollte, äu-Berte keiner der befragten Jugend-lichen (gegenüber 4 Prozent der Erwachsenen) den Wunsch nach einem kommunistischen System, ähnlich dem der "DDR". Aller-dings hielten 27 Prozent eine Wiedervereinigung unter kommunisti-schen Vorzeichen noch am ehesten für wahrscheinlich.

Bemerkenswert ist der Wunsch von 67 Prozent der jungen Leute (gegenüber 59 Prozent der Gesamtbevolkerung) nach einer Wieder-vereinigung im Sinne des freiheitlich-demokratischen Systems der Bundesrepublik. Doch nur ein Drittel davon, nämlich 22 Prozent, halten eine solche Lösung tatsächlich für erreichbar. 47 Prozent (gegenüber 45 Prozent der Erwachsenen) rechnen am ehesten mit einer Wiedervereinigung in einem frei-heitlich-demokratischen Staat, der ähnlich wie Österreich zur Neutralität verpflichtet wäre.

Von jenen Jugendlichen, die sich gegen eine Wiedervereinigung aus-gesprochen haben, begründeten dies 41 Prozent mit der Furcht vor einer Verschlechterung der gesamten Lebensbedingungen. 29 Prozent hielten ein wiedervereinigtes zent hielen ein wiedervereinigtes. Deutschland für zu stark und damit für eine Quelle ständiger Beunruhigung in Europa. 34 Prozent hatten Sorge, daß sie dann unter ein kommunistisches Regime kämen. Elf Prozent erklärten die "DDR" für unsympathisch und ein framdes Land" 30 Prozent "ein fremdes Land", 30 Prozent nannten noch andere Gründe

Wie schon kurz berichtet, gaben 43 Prozent der befragten Jugendli-chen (gegenüber 25 Prozent der Gesamtbevölkerung) an, sie be-trachteten die "DDR" als Ausland. 56 Prozent verneinten dies, bei den Erwachsenen waren es sogar 30 Prozent. Jugendliche, die bisher einmal in die "DDR" gereist waren, unterschieden sich von dem Durchschnittsvotum kaum Hingegen erklärten 71 Prozent derjenigen jungen Leute, die schon mehr-fach in der "DDR" waren, sie hiel-ten den anderen Teil Deutschlands nicht für Ausland. Damit übertrafen sie sogar noch die Gesamtbevölkerung. Diese Tatsache unter-streicht nach Ansicht des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen eindringlich die Be-deutung mehrmaliger Besuche für die Gewinnung abgerundeter Vor-stellungen über die DDR\*.

Nur ein Viertel der Jügendlichen (23 Prozent) äußerte die Meinung, daß "DDR"-Themen im Schulunterricht ausreichend behandelt würden. Etwa der gleiche Prozent-satz (22 Prozent) gab an, daß "DDR"-Themen überhaupt nicht angeschnitten wurden. 55 Prozent vertraten die Meinung, der "DDR" werde im Unterricht zuwenig Auf-merksamkeit gewidmet. Das heißt, insgesamt drei Viertel der befragten Jugendlichen beklagten die ge-ringe Berücksichtigung deutsch-landpolitischer Fragen im Unter-

Urfabhängig von der Schule ha ben nach der Umfrage nur 19 Prozent der Befragten "mit großer Aufmerksamkeit" in den letzten Jahren die Entwicklung der "DDR" verfolgt 66 Prozent waren weniger interessiert und 15 Prozent überhaupt nicht interessiert.

Eine deutlich positive Bewertung der Bundesrepublik Deutsch-

land im Vergleich zur "DDR" er gab die Frage: "Wenn Sie an die DDR denken, welche Gedanken, welche Gefühle überwiegen bei Ih-nen?" Darauf antworteten 55 Prozent, man könne an der Entwick-lung deutlich ablesen, daß miser wirtschaftliches, und soziales Sy-stem in der Bundesrepublik besser ist", 47 Prozent wiesen auf die frotz der Teilung noch bestehenden vielen Gemeinsamkeiten zwi-schen uns und der DDR" hin 46

Schen uns und der DDA, int. 40
Prozent erinnerten an die vielen
von der "DDR"-Führung angemaßten Rechte, "die ihr nicht zustehen". 38 Prozent wäre eine
"DDR", ohne Abhängigkeit, von
Moskau sympathischer. 36 Prozent
betonten ihr Gefühl der Soldarität
mit der BDR" Bemillerung 28

betonten ihr Gefühl der Solidarität mit, der DDR Bevölkerung, 28 Prozent dagegen war die "DDR ziemlich gefächgultig. Nicht mehr als zwei Prozent der jungen Leptie außerten, "daß einem das soziale und politische System der DDR eher zusagen würde als das in der Bundesrepublik. Parallel dazu vofierten auch nur zwei Prozent dafür, daß die Menschen in der "DDR", mit ihrem Leben zufriedener seien als die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Für "genauso zuftie-Deutschland. Für "genkuso zufrieden" entschieden sich 29 Prozent, für "weniger zufrieden" 59 Prozent, während" 10 Prozent keine

zent, während 10 Prozent keine Angaben machten.
Auf die Frage. Klauben Sie, daß Sie in der DDR leben und sich dort wohl fühlen könsten?" antwortete nur ein Prozent der Jugendlichen uneingeschränkt mit Ia. 21 Prozent sagten "Fielleicht", 77 Prozent hestimmt fücht". Interessanterweise steigt die Abneigung gegen ein Leben in der "DDR" mit dem Alter. Während bei den 14- bis 15jährigen nur 72 Prozent "bestimmt nicht" drüben leben wollten, waren es bei den 20- bis 21jähten, waren es bei den 20- bis 21 jährigen 84. Prozent. Das heißt, mit zunehmender Reife nimmt die kritische Einstellung gegenüber der "DDR" allgemein zu.

Nur 17 Prozent der Befragten bewichteten die DDR" Regenbart.

zeichneten die "DDR"-Bewohner "genauso als Deutsche wie wir, denen ich mich verbunden fühle Prozent meinten, die Menschen in der "DDR" seien "auch Deutsche deren Leben mich interessiert, ob-wohl ich wenig persönliche Beziehungen zu ihnen habe". Sieben Prozent charakterisierten die DDR"-Bewohner als "Bürger eines anderen Staates, die mir gleich-igiltig sind", und 10 Prozent spra-chen vou" Bürgern eines anderen Staates, die ich als fremd empfin-de" Größere Verbundenheit emp fanden wiederum jene jungen Leu-

te, die schon in der "DDR" waren.

### **USA** verhindern Resolution gegen Israel

AP/DW. Jerusalem/New York Der amerikanische Nahost-Son-derbeauftragte Robert McFarlane hat nach Angaben der saudischen Zeitung "Al Dschesira" der libane-Zeiting "Al Dischestra" der insahe-sischen Regierung einen Vier-Punkte-Plan zur Trennung der sy-rischen und israelischen Truppen in Libanon vorgelegt, der den schrittweisen Abzug aus dem größ-ten Teil des Landes bis November vorsehe. McFarlane ist inzwischen yon Beirut nach Jerusalem weitergereist, wo er gestern morgen mit Anßenminister Shamir zusammen-

Nach Angaben von "Al Dschesi-ra" sollen sich die Israelis zumächst 25 Kilometer vom libanesischen Zentralgebirge bis zum Awali-Fluß zurückziehen. Später soll ein wei-terer Rückzug bis zum Fluß Sahra-mi südlich Sidon folgen.

Im Weltsicherheitsrat haben die USA durch ihr Veto eine Verurtei-lung des kürzlichen Terrorüber-falls in der Islamischen Universität von Hebron verhindert. In der Re-solution sollte auch der jüdischen Siedlungstätigkeit in israelisch be-setzten arabischen Gebieten "jede Rechtsgrundlage" abgesprochen

Die SPD-Bundestagsabgeordne-ten Hans-Jürgen Wischnewski und Norbert Gansel treten morgen eine Informationsreise durch den Nahen Osten an, in deren Verlauf sie auch mit PLO-Chef Arafat zusammentreffen sollen. Bei der Planung hatte den deutschen Sicherheitsbe-hörden vor allem der Schutz der Abgeordneten in Libanon Kopfzerbrechen gemacht. Dort hält sich die Terroristin auf, die Befreiung der Lufthansa-Landshut" durch die GSG 9 in Mogadischu überlebt

### Exilkroaten setzen **Belohnung aus**

Eine Belohnung von 50 000 Mark hat der Kroatische Nationalrat mit Sitz in New York für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Mordes an dem exilkroatischen Verleger Stjepan Durekovic vom vergangenen Freitag in Wolfrats-hausen führen. Außerdem forderte der Dachverband kroatischer Exilorganisationen die Regierung in Bonn auf, politische und diploma-tische Schritte zu unternehmen, damit Mordanschläge des jugosla-wischen Geheimdienstes auf deut-schem Staatsgebiet "ein für allemal unterbleiben".



6 BAND-

Komplett mit

Stereo-Kopfhörer

drei Wellenbereiche:
■ Mittelwelle: 520-1650 KHZ

2,3 - 21,1 MHZ UKW: 87,5 - 108 MHZ

Klangfülle aus.

Bitte nicht warten!

um so früher gehört diese

**VERLAGS-GARANTIE** 

schriftlich widerrufen bei:

wertvoile Belohnung Ihnen.

Jeder neue Abonnent kann den Auftrag

innerhalb von 10 Tagen (Absende-Datum)

Klein und handlich, aber erstaunlich

# WELT-Leser sind anspruchsvoll!

Zuverlässige Informationen, Gründlich, schnell, weltweit. Direkt aus Bonn. dem Brennpunkt des Geschehens. Einblicke in Hintergründe und Zusammenhänge.

.das schätzen Leser an ihrer WELT!

vielseitigen WELT-EMPFÄNGER.

Vielleicht gibt es in Ihrem Kreis jemanden, der die WELT auch regelmäßig lesen möchte. Dann nutzen Sie diese gute Gelegenheit: Werben Sie jetzt einen neuen WELT-Abonnenten. Als Dank dafür erhalten Sie diesen ungewöhnlich

WELT-EMPFÄNGER leistungsstark. Dieses Gerät empfängt alle Kurzweile: 4 Frequenzbänder von UKW kann in Mono oder (über Kopfhörer) in Stereo emplangen werden. Der Musikempfang in Stereo zeichnet sich durch eine großartige Besonders praktisch: Elegante schwarze Ledertasche, Trageschlaufe und Schulter-Trageriemen. Je eher Sie diese Gelegenheit wahrnehmen,

| DIE WELT                           | r, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 20                                                                                                               |          | 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                                                                                                           |                                                    | Batteriezellen.                                                                      |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Beloh                              | nungs-Scheck                                                                                                                                     |          | WELT                                                                                                                                                                | Ве                                                 | stellsch                                                                             | ein            |
| Ich habe<br>stehender              | er Vermittler<br>einen neuen WELT-Abonnenten gewon<br>: Bestellschein).<br>mung dafür erhalte ich den 6-BAND-W<br>o-Kopfhörer und allem Zubchör. | <b>-</b> | Ich hin der neue WELT-Al<br>Bitte liefern Sie mir die WEI<br>ins Haus. Der günstige* A<br>monatlich DM 25,60.<br>Versandkosten + Mehrwertst                         | LT mindestens 24 Monate<br>bonnementspreis beträgt | Einsparungdure<br>günstigen Ab<br>mentspreis geget<br>dem Einzelpreis<br>lich DM 64! | onoe-<br>nûber |
| Vorname:<br>Straße/N<br>PLZ/Ort    | r:                                                                                                                                               |          | Name: Vorname: Straße/Nr: PLZ/On: Telefon:                                                                                                                          |                                                    |                                                                                      | 1-629          |
| Unterschi<br>Der neue<br>identisch | Abonnent ist nicht mit mir<br>Den WELT-EMPFÄNGER<br>In nach Eingang des ersten<br>des für das neue Abonne-                                       |          | Unterschrift des neuen Abe VERLAGS-GARANTIE Ich habe das Recht, diese E innerbalb von 10 Tagen sch zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb Postfach 3058 30, 2000 Han | onnenten:  Bestellung riftlich nburg 36            |                                                                                      |                |

# Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte

Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitäts-Allgemeine Relativitäts-theorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie. und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassi sche Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den satelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

ls Gemeinschaftsaktion Ader deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land. Da zum Risiko. Und auch da-Spitzenleistungen in der 🦠 Forschung eine konsequente möglichst frei von adminiund wirksame Förderung 🐷 des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen, + ; kümmem wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

So erweist sich der von uns jährlich veranstaltete bundesweite Schülerwett-

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm: † 18. 4. 1955, Princeton/USA.



bewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Fernmelde- und Wetter- Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abgeschlossen.

> er Stifterverband arbeitet unabbängig vom Staat. Wir halten auch in der Forschung viel vom Mut won, daß sich Wissenschaft strativen Zwängen entfalten

lles, war wir tun, dient A einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß unser Land auch in Zukunft zu den führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung, die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Chreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschafts aktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Märkten von morgen sichert





# WELT DER WIRTSCHAFT

# Flüssig Gas geben

Bm. - Wo zweie weinen, da lacht ein Dritter. Das ist nicht anders in der Wirtschaft. Die Großfeuerungsanlagen-Verordnung zwingt die Kesselbetreiber, tief in die Taschen zu greifen, um den Schwefel weitgehend aus ihren Abgasen zu filtern. Der Einbau von Katalysatoren in künftige Autoabgassysteme dient ebenso dem Zweck der Säuberung der Luft und damit der Erhaltung der Natur. Was da lacht, ist das Autogas.

Autogas ist - noch - anderen Benzinalternativen (Strom, Me-thanol, Aethanol) überlegen. Es ist verhältnismaßig billig, und seine Reserven weltweit werden als un-gewöhnlich groß bezeichnet. Gibt der Staat über die Steuer noch kleine Starthilfen, dann wird das Gas-Auto bald in größeren Stückzahlen über unsere Straßen rollen.

Daß die Multis dieses Feld langst entdeckt haben, zeigt ein langfristiger Vertrag, den die Deutsche BP mit Saudi-Arabien abgeschlossen hat und aus dem bereits im Herbst 1982 die ersten 18 000 Kubikmeter Propan aus Saudi-Arabien im Eurogas-Termi-nal in Vlissingen gelöscht und per Leichter nach Karlsruhe zum Rheinterminal transportiert wur-

Selbst wenn jedes zehnte Auto ir. der Bundesrepublik mit Flüssiggas angetrieben sein sollte, so darf man von diesem neuen - alten Kraftstoff doch keine Wunderdinge erwarten. Lohnen wird sich der Einsatz von LPG vor allem für Vielfahrer, die die höheren Investitionskosten schnell wieder "hereinfahren". Wer aber viel fährt, schlägt auch oft einen Zirkel über die Landesgrenzen hinaus. Dazu aber muß er mit Gas und Benzin fahren können, was die

Karosse noch teurer macht.

Dennoch, das Gas wird kommen. Es hält an einem der letzten Mäkte für Massengüter den Wettbewerb munter, an dem für Treib-

### Blumenfreunde

hdt – Daß die beamteten Mitbürger die öffentlichen Haushalte mit ihren Bezügen belasten, ist allgemein bekannt und wird zur Genü-ge kommentiert. Dabei wird je-doch oft übersehen, daß die so ins Gerede gekommenen Staatsdiener auch Erhebliches zur Bele-bung der Wirtschaft beitragen, wobei weniger an die Ergebnisse ihrer Amtshandlungen als mehr an die Höhe ihrer privaten Ausga-ben zu denken ist. So gaben Beam-tenhaushalte 1982 im Durch-schnitt allein 258 Mark für Topfund Schnittblumen aus, offensichtlich zum Teil zur Verschönerung der Schreibtische und Fensterbanke in ihren kargen Amtssterbänke in ihren kargen Amtsstuben. Anderweitig ist die Höhe
dieser Ausgaben wohl kaum zu
erklären, denn die bundesdeutsche Durchschnittsfamilie gab für
die gleichen Produkte nur 145
Mark aus, zwei Mark weniger als
im Vorjahr. Da gleichzeitig die
Preise leicht gestiegen sind, läßt
das auf eine gewisse Marktsättigung schließen. Wie schön für
unsere Gärtner also, daß Beamte unsere Gärtner also, daß Beamte solch ausgesprochene Astheten

USA / Gewinne der Firmen haben sich gebessert – Verbraucherausgaben gestiegen

# Der große Konjunktur-Umschwung läßt einstweilen noch auf sich warten

HORST-ALEXANDER SIEBERT, Washington Drei Jahre haben Amerikas Unternehmen darauf gewartet, daß es wieder kräftig in ihren Kassen klingelt. Bisher profitierten jedoch nur diese Branchen vom Konjunkturaufschwung: Automobile, Mineralölerzeugnisse, Haushaltsgeräte, Büroausrüstungen, Chemikalien, Pharmazeutika, Elektrogeräte, Elektronik. Verlage, Einzelhandel und Banken. Schlecht geht es nach wie vorden Stahltigmen dem Masshinenber sowie den Handellum den Stahlfirmen, dem Maschinenbau sowie den Herstellern von Bohrgeräten, industriellen Vormaterialien und landwirtschaftlichen Maschinen.

Klopft man die Geschäftsergeb-nisse für das zweite Quartal 1983 ab, dann ergibt sich ein verschön-tes Bild, das aber nicht zur Euphorie verleiten darf. So verbuchten 60 Prozent der US-Unternehmen diesmal einen höheren Gewinn, während in der gleichen Zeitspanne des Vorjahrs 57 Prozent Verluste oder verringerte Einkommen meldeten. Als Motoren erwiesen sich die gestiegenen Verbraucher-ausgaben, die gesunkenen Zinsen, die mit 2,9 Prozent maßvollen Lohnerhöhungen und die in der Rezession reduzierten Fixkosten.

Obwohl sich, wie Chryslers vor-zeitige Schuldentilgung demon-striert, der Cash-flow vieler Furnen deutlich verbessert hat, sendet der Verband der amerikanischen verarbeitenden Industrie weiterhin arbeitenden Industrie weiterhin Warnsignale aus. Folgt man seinem Chefökonomen Jerry Jasinowski, dann sind "schwerwiegende Probleme noch nicht gelöst". Nach seiner Rechnung lagen die Gewinne, inflationsbereinigt und nach Steuern, im vierten Quartal 1982 unter dem Ergebnis der Oktober-Dezember-Periode 1965, als die US-Wirtschaft eine langandauernde Wachsschaft eine langandauernde Wachstumsphase durchlief. Seit 1978 sind die Unternehmensgewinne in

Amerika real um mehr als 30 Prozent geschrumpft.

Robert Ortner vom US-Handels-ministerium gießt ebenfalls Öl auf die Freudenwogen. Er sieht die Zukunftsprobleme der amerikani-schen Firmen in ihrer relativ schwachen Finanzposition zu Beginn des Konjunkturabschwungs, der Ende 1979 begann. Das zwingt sie, zunächst ihre Bilanzen aufzupolstern und die Liquidität wieder-herzustellen. Auch nach dem Urteil anderer Fachleute wird dieses Ziel nicht vor 1984 oder sogar erst 1985 erreicht sein. Erst dann sind die US-Unterneh-

men wirklich aus dem Schneider: sie können wieder Kredite aufnehmen, was zu einer Beschleunigung der betrieblichen Investitionen führt. Im Augenblick ist das Gesundungstempo noch zu langsam, um für den Rest dieses Jahres eine Fortsetzung der Pleitewelle zu ver-

Die Ausgangslage ist laut Ortner jedoch insofern günstig, als die 1981 und 1982 vom Kongreß be-schlossenen Steuerentlastungen in diesem Jahr 16,2, 1984 rund 24,6, 1985 etwa 32,9 und 1986 mehr als 38,6 Milliarden Dollar in die Firmenkassen spülen. Vielversprechend sind auch die

**AUFTRAGSEINGÄNGE** 

äußerlichen Umstände, obwohl die Rohstoffpreise schon wieder anziehen. Nach einer Voraussage der renommierten Data Resources Inc. steigt das verfügbare Einkommen in den USA weiter. In diesem Jahr beträgt das Plus im Jahresschnitt 6.5, im nächsten 8,7 und 1985 etwa 8.4 Prozent, so daß eine anhaltend starke Verbrauchernachfrage ga-rantiert zu sein scheim. Das Insti-tut schließt daraus, daß die Gewin-ne, die 1982 um 14,8 Prozent zurückgegangen sind, in denselben Jahren um 11,9, 21,7 und 16,3 Pro-

zent nach Steuern zunehmen wer-

In Washington bewertet man die Gewinnentwicklung im zweiten Quartal als Silberstreif, wobei aber noch Wolken über vielen Unternehmen hängen". Heraus ragt das Abschneiden der amerikanischen Autokonzerne, die 1,89 Milliarden Dollar, ein Quartalsrekord, verdienten. Gegenüber der April-Juni-Periode 1982 steigerte Gene-ral Motors seinen Nettogewinn um 86 Prozent auf 1043, Ford um 165 Prozent auf 542 und Chrysler um

Prozent auf 542 und Chrysler um 190 Prozent auf 310 Millionen Dollar. American Motors verlor 78.9 Millionen Dollar: Volkswagen of America und Honda sind nicht publizitätspflichtig.

Erstaunlich ist der Umschwung im Ölbereich. Bei Exxon blieben 1075 (plus 27), bei Mobil 402 (40), bei Standard Oil Cal. 368 (40). bei Occidental 152 (128) und bei Texaco 327 Millionen Dollar (sieben Prozent) übrig. Auf der Gewinnerstraße marschierten außerdem fast straße marschierten außerdem fast alle Chemiefirmen, die Mischkonzerne, die Telefongesellschaften und die Nahrungsmittelgiganten.

WOHNUNGSBAU

### Das Sofortprogramm wirkt besser als erwartet

HEINZ HECK, Bonn Die in den letzten Monaten bereits deutlich gewordene Aufwärtstendenz bei den Wohnungsbaugenehmigungen hat sich bis in den Juni hinein verstärkt fortgesetzt. Minister Oscar Schneider (CSU) erklärte gestern zur aktuellen Wohnungsbauentwicklung vor Journalisten weiter, daß sich – verzögert durch die relativ langen Planungsverläufe – seit Mai auch bei den fertiggestellten Wohnungen eine positive Entwicklung abziehnet (blug 11 Proposition 2007) zeichnet (plus 14 Prozent gegen-über Mai (82). Die Zahl der neu genehmigten

Wohnungen ist im ersten Halbjahr 1983 gegenüber dem entsprechen-den Vorjahreszeitraum insgesamt um rund 24 Prozent gestiegen (von 165 300 auf 204 800 Genehmigun-165 300 auf 204 800 Genehmigungen). Im Juni hat die Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat 37 Prozent betragen. Gemessen an den Steigerungsraten im April (30,7 Prozent) und Mai (35,3) wird die aufsteigende Tendenz, so Schneider, besonders deutlich. Hochgerechnet auf 1983 erwartet er rund 400 000 Genehmigungen gegenüber "dem absoluten Tiefpunkt in der Nachkriegszeit mit lediglich 335 000 Genehmigungen 1982".

dieser Daten in seiner Prognose vom Jahrsesanfang voll bestätigt, daß nämlich die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnah-men für den Wohnungsbau in die-sem und im kommenden Jahr den zusätzlichen Bau von rund 100 000 Wohnungen auslösen wurden. "Die Anstoßwirkungen des Sofortprogramms sind noch deutlicher ausgefallen als erhofft", erklärte

der Wende im Wohnungsbau bei-getragen. Trotz inzwischen leicht gegenläutiger Tendenz seien Hypothekenzinsen gegenüber dem Höchststand von rund 12 Protent im Herbst 1981 mit etwa acht bis neun Prozent relativ günstig. Für die zweite Jahreshälfte reen-

net Schneider mit einer starkeren Zunahme der Bauproduktion. Er erwartet einen wesentlich größeren Bauüberhang ins Jahr 1984 als zur Jahreswende 1982 83 mit 524 060 Wohnungen. Die Aufstok-kung im sozialen Wohnungsbau werde erst in den kommenden Monaten "richtig zum Tragen kommen". Die Bundesregierung hatte die Mittel für den sozialen Woh-nungsbau 1983/84 um zwei Milliarden Mark aufgestockt. Die Reichweite der Auftragsbestände im Wohnnungsbau sei im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat von 2.3 auf drei Monate gestiegen. "Keinen Handlungsbedart" sieht

Schneider im Mietrecht - auch nicht mit Blick auf die von der Opposition geforderte Rücknahme der zuletzt in Kraft getretenen Neuregelungen. Im ersten Halbjahr 1933 habe der durchschnittliche Mietenanstieg 5.6 Prozent, im er-sten Halbjahr 1983 4,9 Prozent be-tragen. Die Mietrschtsänderungen hätten nicht, wie behauptet, zu "extremen Mietsteigerungsraten

Es sei "vorrangigste Aufgabe" eine Anschlußregelung für den 1986 auslaufenden begrenzten Schuldzinsenzbzug beim selbstge-nutzten Wohneigentum zu treffen. Schneider denkt an eine Dauerre-gelung durch Änderung des Ein-kommenssteuerrechts.

Die Chemische

15.84

23.5

Industrie

WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

### Steuerschraube ohne Ende Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Der französische Haushaltsplan für 1984 besitzt nicht nur auf der Ausgabenseite einen gegenuber dem diesjährigen Sparbudget noch verstärkten Austerity-Charakter. Die Regierung plant außerdem nach jüngsten amtlichen Hinweisen, die Steuern erneut kräftig zu erhöhen, um das Budgetdefizit an nächsten Jahr auf drei Prozent des Bruttosozialprodukts (gegen-uber 3,3 Prozent in diesem Jahr) zu

Date and

MUNG

begrenzen. Auf diese Ziffer hat sich Staatspräsident Mitterrand ausdrücklich festgelegt. Sie ist das Aushängeschild für die von ihm vor einem Jahr eingeleitete und Ende März dieses Jahres wesentlich verschärfte Stabilisierungs- und Samerungspolitik. Tatsächlich übertreffen die Budgetdefizite der meisten anderen westlichen Industriestaaten, mit den USA an der Spitze. aber auch einschließlich der Bundesrepublik, die Drei-Prozent-

Unter der Hypothese, daß das französische Sozialprodukt nach einer Schrumpfung um 0,5 Prozent 1963 im nächsten Jahr um ein Prozent real zunimmt und daß die jahresourchschnittliche Inflationsrate von 8,5 auf 5,8 Prozent reduziert wird, hatte der Ministerrat Ende lunt den Ausgabenetat um sieben Prozent höher festgesetzt als für dieses Jahr, in dem die Staatsausgaben um 11,7 Prozent steigen, nach Zuwachsraten von 17.6 und 27.7 Prozent in den beiden ersten Johren sozialistischer Regierung.

Die laufenden Verwaltungsaus-guben dürfen 1984 aber nur entsprechend der amtlichen Inflationsrate (5.6 Prozent) zunehmen, auch wenn der Preisanstieg stärker ausfallen sollte, was wahrscheinheh ist. Noch muß sich die Regierung neue Einnahmequellen er-ichließen, um das auf 125 Milliarder Franc bezifferte Defizitlimit nicht zu überschreiten. Denn selbst unter der Voraussetzung. daß alle im Austerity-Plan von Ende Mürz für 1983 nachträglich beschlossenen "einmaligen" Steuern iortgeführt werden, fehlen dem Staat 1984 immer noch mindestens

20 Milliarden Franc. Dazu kommen weitere 20 Milliarden Franc für den Ausgleich des Socialiversicherungshaushalts. Zur Abdeckung seines diesjährigen Defizits war eine einprozentige Sonderabgabe auf die steuerpflichtigen Einkommen erhoben worden, von der allerdings die Wenigverdienenden freigestellt wurden. Im nächsten Jahr müßten jedoch "alle Franzosen" diese Abgabe leisten, um sich ihre - weiter zunehmenden - Sozialleistungen zu erhalten, erklärte dieser Tage Wirtschaftsund Finanzminister

Delors. Eine zunehmende "Fiskalisierung" des Sozialhaushalts sieht die Regierung als eine gerechtere Lösung an als die ständige Erhöhung der Sozialabgaben. Denn sie erlaubt eine progressive Erhebung. Nach Delors muß jeder "entsprechend seiner Mittel" zur Sanierung des Sozial- wie auch des Staats-haushalts beitragen. Der Minister schließt dabei eine Erhöhung des Steuersatzes der Sonderabgabe – es ist die Rede von zwei Prozent

I mmerhin aber ließ Delors keinen Zweifel daran, daß es diesmal bei weitem nicht ausreichen würde, nur die "Reichen" zur Kasse zu Sie allein könnten keineswegs die fehlenden 40 Milliarden Franc allein aufbringen. Selbst wenn man die Vermögens- und Erbschaftssteuer verdoppelte, was nicht beabsichtigt zu sein scheint, würden der Staatskasse daraus weniger als 10 Milliarden Franc an zusätzlichen Einnahmen zufließen. Dafür erhielte die Kapitalflucht neuen Auftrieb.

Auch kann die Regierung die Unternehmen kaum stärker besteuern. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft müßte sich dann weiter verschlechtern und noch mehr Arbeitslose produzieren, als aufgrund der neuen Politik ohnehin zu erwarten ist.

So müssen jetzt wohl alle Franzosen die Suppe auslöffeln, die ihnen die sozialistische Regierung eingebrockt hat. Dazu gehört nicht zu-letzt die stark gestiegene Staatsver-schuldung – eine Folge der Natio-nalisierungen sowie der Kreditaufnahmen zur Abdeckung der Defizite des Staates, der staatlichen Unternehmen und der Leistungsbi-lanz. Allein zur Verzinsung der Staatsschuld sind nächstes Jahr 75 Milliarden Franc zu bezahlen oder 34 Prozent mehr als 1983.

Schon heute beträgt in Frankreich der "Steuerdruck" 45 Prozent des Sozialprodukts, nach 34,7 Prozent 1982 und 42,95 Prozent 1981 Im nächsten Jahr wird er weiter zunehmen. Damit könnte nicht nur wirtschaftlich sondern auch innenpolitisch die Toleranzschwelle überschritten werden.

### **AUF EIN WORT**



99 Die Einrichtung des eins ist zweifellos eine der großen Leistungen deutschen Wirtschaft in den letzten 30 Jahren. Doch es ist unvertretbar und unverantwortlich, daß Unter-nehmen Verpflichtungen eingehen, ohne sie aus ihrem Ergebnis zu decken, und die Risiken auf die Solidargemein-schaft der Unternehmen abwälzen können.

Bernd Hebbering, Vorstandsspre-cher der Horten AG, Düsseldorf FOTO: DIE WELT

# Prognose: Hohes Defizit für die Opec VWD, New York Das Leistungsbilanzdenzit der Mitgliedertraten den Zenzietten

Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) wird sich 1983 voraussichtlich auf 33 Milliarden US-Dollar ausweiten. Dies prognostiziert die Wirtschaftsgruppe der Chase Manhattan Bank in ihrer jüngsten Publikation "In-ternational Finance". 1982 war man noch von einem Fehlbetrag von rund acht Milliarden Dollar ausgegangen. Trotz der Annahme, daß sich die Nachfrage nach Opec-Öl bis 1984 wieder beleben wird, geht die Chase-Gruppe davon aus, daß das Ölkartell bis 1985 ein Leistungsbilanzminus ausweisen wird.

# Bestellungen sind im Juni um zwei Prozent gestiegen

"Die Nachfrage nach Industrieprodukten war zuletzt wieder deutlich aufwärts gerichtet", schreibt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zu den - noch vorläufigen – Angaben über die Auftrags-eingänge der Industrie im Juni. Danach stieg die Nachfrage gegenüber Mai preis- und saisonberei-nigt um zwei Prozent. Deutlicher als bei den Exportaufträgen fiel die Zunahme der Bestellungen aus dem Inland aus.

Zur besseren Beurteilung der konjunkturellen Grundtendenz der Nachfrageentwicklung bringt das BMWi einen Zwei-Monats-Vergleich Mai/Juni gegenüber März/ April. Hier fällt die Zunahme mit Prozent geringer aus. Die Inlandsaufträge stiegen um zwei Prozent, während die Auslandsorder, "die zuvor deutlich zurückgegangen waren", um 0,5 Prozent zunah-men. Am deutlichsten fiel die Erholung bei der Verbrauchsgüterin-

HEINZ HECK, Bonn dustrie mit 4,5 Prozent aus, wozu sowohl inländische als auch ausar zuletzt wieder deut-3,5 Prozent war die Zunahme auch für die Grundstoff- und Produk-tionsgüterindustrie ausgeprägt. während die Nachfrage nach Investitionsgütern (minus ein Prozent) weiter zurückging, "allerdings nicht mehr so rasch wie zuvor".

Diskrepanz in der Entwicklung der in- und Auslandsnachfrage deut-lich: Während sich insgesamt eine reale Zunahme von drei Prozent ergibt, erreicht sie bei den Inlandsbestellungen fünf Prozent. Die Exportnachfrage bleibt um ein Pro-zent hinter dem Vorjahr zurück. Die Entwicklung nach Branchen zeigt ebenfalls die schwächere Entwicklung der Investitionsgüterindustrie (minus ein Prozent), wäh-rend Grundstoffe und Produktionsgüter mit acht und Ver-brauchsgüter mit sechs Prozent günstig abschneiden.

### ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

## DIW für 35-Stunden-Woche innerhalb von fünf Jahren

PETER WEERTZ, Berlin Für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist die Arbeitszeitverkürzung ein "kontro-vers diskutiertes" Thema in der Bundesrepublik. Es äußert zu-gleich die Ansicht daß die Arbeitslosigkeit durch die Verringerung der Wochenarbeitszeit in den näch-sten fünf Jahren auf 35 Stunden um 0,5 bis 0,8 Millionen gesenkt werden könnte. Bei einem Lohn-ausgleich nur in Höhe der Preisund Produktivitätssteigerung sei es außerdem möglich, 0.9 bis 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen, meint das Institut.

Angesichts der Massenarbeitslosigkeit seien jedoch zusätzlich beschäftigungspolitische Maßnah-men unverzichtbar. Außerdem dürfe der Staat die Arbeitszeitverkürzung nicht zur zusätzlichen Haushaltskonsolidierung benutzen. Eine beschäftigungspolitische Wachstumsstrategie verstärke den Effekt der Arbeitszeitverkürzung.

Bei den vielen Argumenten ge-gen die Arbeitszeitverkürzung dar! nach Ansicht des Berliner Instituts nicht übersehen werden, daß ein nicht geringer Teil der positiven Beschaftigungseffekte erst einmal eine weitere Zunahme der Arbeitslosenzahlen verhindern würde. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden innerhalb eines Jahres hält das Institut aus Kostengründen für nicht vertretbar. Es komme darauf an, wie der Übergang zur 35-Stunden-Woche gestaltet werde, unterstreicht das Berliner Institut. Die schrittweise Annäherung an die 35-Stun-den-Woche in fünf Jahren und die Beschränkung des Lohnausgleichs auf die Preis- und Produktivitätssteigerung begrenze die Belastung der Unternehmen. Gleichzeitg erinnert das Institut daran, daß die Wochenarbeitszeit seit 1955 von 49 auf 40 Stunden verkürzt und der tarifliche Jahresurlaub von 15 auf

Der Vorjahresvergleich (Mai Ju-ni 83 gegenüber 1982) macht die

### Koalition kritisiert EG-Agrarvorschläge Bonn (AP) - Nach der SPD sowie

den Verbänden der Bauern und der Verbraucher haben auch die zuständigen Sprecher der Bonner Koaliti-onsfraktionen die Vorschläge der EG-Kommission zur Neuordnung des gemeinsamen Agrarmarktes kritisiert. Als schwerwiegendstes Problem bezeichneten die FDP-Abgeordneten Hans Paintner und Güntner Bredehorn den Milchmarkt. Es sei bedauerlich, daß die Kommission Zuflucht zu einer Quotenregelung mit allen Ungerechtigkeiten gegenüber den kleinen und mittleren Milchproduzenten nehme. Weniger ablehnend äußerte sich dazu der CDU-Parlamentarier Egon Susset, der aber die Abgabe bei Quotenüberschreitungen nach sozialen Gesichtspunkten differenziert sehen möchte. Übereinstimmend verwarfen die Koalitionspolitiker einen automatischen Abbau des Grenzausgleichs, wobei vor allem die deutschen Landwirte Einkommenseinbußen hinnehmen

US-Zinsen steigen

müßten.

New York (dpa/VWD) - Am amerikanischen Geld- und Kapitalmarkt steigt das Zinsniveau weiter. Das US-Finanzministerium hat am Dienstag 6,5 Milliarden Dollar an Schuldscheinen mit dreijähriger Laufzeit mit einer durchschnittlichen Rendite von 11,43 Prozent verkauft. Bei der letzten Versteigerung für staatliche Titel mit dieser Laufzeit lag das durchschnittliche Zinsniveau Anfang Mai nur bei 9.48

Antidumpingzölle verhängt Genf (iz.) - Die Europäische Gemeinschaft hat Stahl- und Eisenspulen aus Argentinien, Brasilien, Venezuela und Kanada mit Antidumpingzöllen belegt. Die Strafzölle für Stahlprodukte aus Argentinien betragen 29 Ecu pro Tonne. Importe aus Brasilien, Kanada und Venezuela werden mit 64,81 bzw. 88 Ecu belastet (1 Ecu = 1,28 Mark). Zudem wird die EG-Kommission eine Dumping-Untersuchung gegen Norwegen und Surinam einlei-ten. Nach Auffassung der EG wer-fen diese beiden Länder Aluminiumprodukte zu Dumpingpreisen auf den europäischen Markt.

### Mexiko zahlt zurück

Mexiko-Stadt (dpa/VWD) - Mexiko will in Kürze einen Überbrükkungskredit zurückzahlen, den das Land im August 1982 von mehreren westlichen Zentralbanken erhalten hat. Wie es in Finanzkreisen in Mexiko-Stadt hieß, sind von dem Kredit

in Höhe von 1,85 Milliarden Dollar bereits 350 Millionen Dollar zurückgezahlt worden. Der Restbetrag soll jetzt beglichen werden. Mexiko benutzt dazu die zweite Tranche eines vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und verschiegenen Eanken eingeräumten Eredits, die es bisher nicht in Anspruch genom-

### Karteli läuft aus

**ebnis als 1982 erwartet die chemische Ind**ustrie

Belebung der Inlandsnachfrage wirkte sich im ersten Halbjahr 1983 bereits positiv auf Produktion und Umsatz aus. 1982 war der Umsatz nur

um knapp ein Prozent gestiegen, der Produktionsindex im Vergleich zum Vorjahr sogar um fast fünf Prozent zurückgegangen. QUELLE: ZAHLENBILDER

Berlin (Wz.) - Das Bundeskartellamt wird die Genehmigung für das Rationalisierungs-Kartell der Nordhessischen Basalt-Union GmbH. Flassel, über den 31. Dezember 1984 nicht mehr verlängern. Vor allem sehen die Wettbewerbshüter die Voraussetzungen für das Verhaufssyndikat nicht mehr erfüllt. Gegen die Entscheidung des Bundeskar-tellamtes haben die fünf betroffenen Mitgliedsunternehmen des Syndikats Beschwerde beim Hammergericht in Berlin eingelegt. Seit 1971 übernimmt die Baselt-Union für fünf Basaltproduzenten den Vertrieb von Natursteinmaterialien und bituminösem Mischgut im nordhessischen Raum.

Währungsreserven gestiegen London (fu) - Die offiziellen Re-serven Großbritanniens an Gold

und ausländischer Währung sind im vergangenen Monat um 226 Millionen Dollar auf 17.94 Milliarden Dollar gestiegen. Werden Rückmahlungen staatlicher Kredite und die Aufnahme neuer Eredite berücksichtigt, dann stiegen die Währungsreserven bereinigt um 70 Mil-lionen Dollar. Obwohl das Pfund den Monat Juli gegenüber einem starken Dollar mit Werteinbußen abschloß, machte es gegenüber det. europäischen Währungen nicht unerhebliche Wertsteigerungen. Dies galt insbesondere gegenüber der D-Mark und dem französischen Franc. Entsprechend hatte die Eank von England keine Veranlassung, an den Devisenmärkter, intervenierend einzugreifen.

Messeprogramm erarbeitet Bonn (CS) - Der Arbeitskreis Aus-

landsmessebeteiligungen beim Ausstellungs-und Messe-Ausschuß der deutschen Wirtschaft e. V.: AU-MA) hat das Auslandsmesseprogramm der Bundesrepublik Deutschland für 1984 erarbeitet. In der Aufstellung sind die geplanten Beteiligungen der Bonner Ministe-rien für Wirtschaft und Ernährung zusammengefaßt. Das herausragende Ausstellungsprojekt ist die Deutsche Leistungsschau in Tokio vom 23. April bis zum 6. Mai 1984. Nähere Auskünfte erteilt der AUMA in Köln sowie das Bundeswirtschaftsmini-

### FRANKREICH

# Delors beschwört das Ende der Hausse des US-Dollars

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Mit ungewöhnlichem Aufwand bemüht sich die französische Recherung jetzt darum, die nachteiligen Auswirkungen des teuren Doliars auf ihren Stabilisierungsplan von Ende März herunterzuspielen. Das Ereignis feierten am Dienstagapend auf dem 1, und 2. Kanal des Fernsehens gleichzeitig Jacques

Delers and Edith Cresson. Der französische Wirtschaftsund Finanzminister begrüßte mit sichtlicher Erieichterung, daß die amerikanische Notenbank zusamnien mit der Deutschen Bundes-nank und der japanischen Zentralbank durch koordinierte Devisenmarkunterventionen den Dollar unter die Acht-Franc-Schwelle" gebrecht hat, die am Montag erstmals überschritten worden war. Eine derartige Initiative sei von Frankreich schon lange gefordert

worden. Noch am Montag hatte Delots Washington vorgeworlen, entsprechende, auf den Wirtschaftsgipfeln von Versailles und Williamsburg getroffene Abmachungen nicht zu respektieren, und die Frage ge-stellt, wie die Amerikaner ihre Alliierten zu einer politischen und di-plomatischen Solidarität aufrufen könnten, wenn sie (mit der Dollar-Hausse) Europa in eine noch tiefere Krise stürzten.

Da ein weiteres Abgleiten des Dollarkurses zu Geld- und Kapitalrückflüssen aus den USA insbesondere in die Bundesrepublik führen und damit die D-Mark (auch gegenüber dem Franc) stärken könnte, übt sich die französische Notenbank schon jetzhin der Franc-Kurspflege. Sie soll zu die-sem Zweck und zur Absicherung ihrer jüngsten Geldmarktzinssenkung auf 12% (12%) Prozent allein am Dienstag 200 Millionen Mark verkauft haben. Am Mittwoch wur-de der Dollar in Paris mit 8,007 Franc notiert nach 7,9985 und 8,0240 an den beiden Vortagen.

Drachme war bisher "überbewertet" sozialistische Regierung

GRIECHENLAND / Wegen hoher Kurssprünge Währungsbindung an Dollar gelöst

E. ANTONAROS, Athen Angesichts der hohen Kurs-sprünge des US-Dollars hat die griechische Regierung jetzt völlig überraschend beschlossen, ihre Devisenpolitik zu reformieren und die Drachme-Bindung an den Dollar gelöst. Diese Maßnahmen werden nach Einschätzung von unabhängigen Währungsexperten zu einer De-facto-Abwertung der griechischen Währung gegenüber allen wichtigen westlichen Währungen führen. Gegenüber der Mark wird die Drachme erwartungsgemäß in den nächsten Wochen etwa 20 Prozent ihres Wertes einbüßen. Von derzeit etwa 31,8 Drachmen pro Mark wird jeder Griechenland-Reisende demnächst voraussichtlich 35,5 bis 36,5 Drachmen erhalten können.

Die Revision der griechischen Devisenpolitik begründete der Athener Minister für Nationalökonomie, Gerasyygmos Arsenis, mit der Notwendigkeit nach einer Stützung der Konkurrenzfähigkeit der griechischen Wirtschaft. Mit ähn-lich lautenden Argumenten hatte

Athens Mitte Januar die Drachme an den Dollar gekoppelt und die Landeswährung gegenüber allen westlichen Währungen um 15 bis 20 Prozent abgewertet. Nach Arsenis' Darstellung soll die Drachme nunmehr "enger als bisher" die Kursgestaltungen der wichtigsten westeuropäischen Währungen verfolgen. Griechenland ist bisher dem europäischen Währungssystem (EWS) nicht beigetreten.

Unabhängige Experten weisen darauf hin, daß durch die nun beschlossene Losbindung der Drach-me vom Dollar "realistischere Kurse" der griechischen Währung ge-genüber den meisten westeuropäischen Währungen entstehen wer-den. Durch die Ankoppelung an den Dollar, wie sie Mitte Januar beschlossen worden war, hatte die Drachme die Kurssprünge der US-Währung mitgemacht und ist daher gegenüber allen westeuropäischen Währungen "überbewertet" gewesen

Seit Monaten haben die griechischen Exporteure nach einer aber-

maligen Abwertung verlangt, die der Exportiorderung zugute kommen sollte. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind die grie-chischen Ausführen um rund 25 Prozent zurückgegangen. Diese rückläufige Tendenz wird weitge-hend auf die Ankoppelung der Drachme an den Dollar zurückge-

30 Tage erhöht worden seien.

Nach Ansicht des griechischen Exportverbandes hat die Regie-rung die Abwertung "mit großer Verspätung" bekanntgegeben, weil der größte Teil der griechischen Agrarprodukte für das laufende Jahr zu den alten und sehr ungünstigen Preisen verkauft wor-

Bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung hat Arsenis in seiner Ei-genschaft als Präsident des EG-Ministerrates die Währungspolitik der USA unter Beschuß genommen und sämtliche EG-Regierungen aufgefordert, ihre Währungen vom Dollar abzukoppeln und eine "gemeinsame Kursbestimmungspolitik" zu vereinbaren.

### **AUTOGAS**

### Bald an über 1000 Zapfsäulen

HANS BAUMANN, Essen Mit der Verschärfung der Abgasbestimmungen hat das Autogas auch Flüssiggas genannt - neue Chancen erhalten. Bisher verschmäht und in den Raffinerien als Abfall" abgefackeit beginnt es nun auch in der Bundesrepublik energisch seinen Markt aufzubauen. Die Chancen des Autogases steigen um so schneller, je eher es gelingt, den Preis für Benzin wieder an seine Produktionskosten heranzuführen, denn Autogas "rechnet" sich gegen Benzin nur, wenn es um 40 bis 50 Pfennig billiger ist. Weil Autogas in hohem Ma-Be umweltfreundlich ist, hat sich der Rheinisch-Westfälische Technische Überwachungsverein, Essen, dieses Themas in einer Studie angenommen, die jetzt vorliegt. So rechnen die Mitgliedsfirmen des Mineralölwirtschaftsverbandes da-mit, daß sie 1984 im Bundesgebiet 570 bis 600 und 1986 bereits 1000 bis 1200 Flüssiggastankstellen installiert haben werden.

Wie sehr sich Autogas durchzusetzen beginnt, zeigen die Verbrauchsschätzungen von 1980 bis 1990 für Westeuropa. 1980 wurden 4 Mill. Tonnen importiert, 1990 werden es 15 Mill Tonnen sein. Aus eigenen Raffinerien werder dann 14 (13) Mill, Tonnen kommen. Das heißt, die Nachfrage nach Autogas wird bis 1990 von 17 auf 29 Mill. Tonnen steigen bei einem au-genblicklichen jährlichen Benzin-verbrauch in der Bundesrepublik allein von rund 23 Mill. Tonnen. Der Anteil des Autogases am ge-samten Treibstoffangebot in der Bundesrepublik wird für 1990 auf maximal 10 Prozent geschätzt.

### **Abonnieren Sie Mut zur Meinung**

Die WELTspricht Klartext. In ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren kommen Autoren zu Wort, die etwas zu sagen haben. Das macht die WELT so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. – Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

### DIE 🗬 WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genüg) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieh Postfoch 305830, 2000 Hambure 36. An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** 

Bitte liefem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis bestägt DM 25.60 (Ausland 35.00. Lußpöstversand auf Anfraj anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

ich habe das Recht, chese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrich Poulach 3058 30, 2000 Hamburg 36

### NAMEN

Unterschrift:

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Steinmetz, Essen, langjähriger General-bevollmächtigter und Chefjustitiar der Thyssen AG, Duisburg, vollen-dete am 3. August das 70. Lebens-

Dr. Gerhard Boos, Vorstandsvor-

sitzender der Rhodia AG, Freiburg, feiert heute den 60. Geburtstag. Hans-Ulrich Fintelmann, Leiter des Ressorts Beschaffung der Hoechst AG, Frankfurt, wird am 5. August 60 Jahre.

Dr. Hans Bayer, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypotheken-und Wechselbank, München, ist am 31. Juli in den Ruhestand getreten, bleibt aber Mitglied des Beirates Dr. Klaus Geiger und Dr. Eberhard Martini, bisher Generalbevollmächtigte, wurden zu stellvertre-Vorstandsmitgliedern tenden

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aschen: Inga-Mo den Bekleidungsfabrikation GmbH; Berlin Charlottenburg: Nachl d. Mar-tha Haack; Nachl d. Joschim Burkert; nstadt: Z+W Fleischhandei Gr Ober-Ramstadt; Dortmund: Karl Möl-Coer-Ramstad; Dormind: Karl Möller, Dachdeckermeister; Düsseldorf:
HSJ Caravaning GmbH & Co, KG,
Ratingen 4; Pontecultura Television
GmbH Video-Programs; Essen: Heinz
Bross (Gaststätte Söpper); Gelnhansen: a) Bernhard Engel, Kaufmann b)
Gertrud Engel, Kaufman, Bad Orb; Göterslat. tersioh: Hermann Reckord GmbH & Co. KG, Herzebrock; Hamm: Reck-mann & Krebs GmbH, Kamen; Her-ford: Hera Eheanbahnungsinstitut GmbH; Marieta Baumann, Bad Oeyn-hausen; Kehl: Werner Hokkenjos Sundheim: Königstein, Biewag Finan-zierungsges. AG: Lörrach: Bucher GmbH, Rheinfelden: Mönehenglad-bach: Nachl. d. Franz-Josef Schmitz, Schwalmtal, Neuss: Bauelemente u. Bauprofil Beteiligungs-GmbH; Bau-elemente u. Bauprofil GmbH & Co. KG; Syke: Nachi d. Heinrich Johann Köhr mann, Bassum; Wuppertal: Gaststättenbetriebe Manfred Kaewert GmbH Zweibrücken: Hans Wienen GmbH Kleiderfabriken

Anschluß-Roskurs eröffnet: Lipp-stadt: Metallbau Jüde GmbH; Mün-chen: Raiph-Modelle KGaA. Vergleich beantragt: Berlin Charlot tenburg: M+F Bauberatungs GmbH; Frankfurt: HP. R. Ruf Computer GmbH, Eschborn/Ts.; Slegburg: Herms Ges. f. Geschäfts- u. Einkaufszentren

mbH. Henner.

HAG GF / Nach schwieriger Verschmelzung mehr Konzentration auf den "eigentlichen Unternehmenszweck"

# Am Kaffeemarkt den Anteil kräftig ausgebaut

JAN BRECH, Bremen Nach zwei Jahren der Umstrukturierung und Straffung wird bei dem Bremer Kaffeeröster Hag GF AG die weitere Entwicklung wieder zuversichtlich beurteilt. Die schwierige Verschmelzung der beiden Unternehmen Hag und General Foods sei abgeschlossen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Uwe Karsten, und man könne sich nun auf die eigentlichen Zwecke des Unternehmens konzentrieren. Im ersten Halbjahr 1983 habe Hag GF auf allen Teilmärkten Marktanteile hinzugewonnen und schreibe beim Betriebsergebnis schwarze

Nach Angaben von Karsten liegt die Absatzsteigerung bei Hag GF in den Monaten Januar bis Juni nicht unbeträchtlich über dem Wachstum des Gesamtmarktes von 4 Prozent. Der Marktanteil sei von 6,7 auf 7,3 Prozent gestiegen. Für die Marke Onko gibt Karsten einen Anteil von jetzt 4,1 Prozent, für Kaffee Hag von 3,2 Prozent an Betrachte man nur die Entwick-lung in den Monaten Mai und Juni, habe Hag noch weit stärker zuge-legt. Auf dem Segment entkoffei-

BODO RADKE, Brüssel

Der Haushaltsentwurf für 1984

rung von Christdemokraten und

Haushaltsdefizit von 496 Milliar

den belgischen Franc vor, das sind 11,5 Prozent des Bruttosozialpro-

dukts, was einer Verbesserung der

diesjährigen Situation der Staatsfi-

nanzen um 1.5 Prozent gleich-

kommt. Wie Premierminister Wil-

fried Martens in Brüssel betonte,

müsse in den kommenden Jahren

das Defizit durch rigorose Spar-

maßnahmen weiter abgebaut wer-

Er erklärte ferner, daß das, was das Schatzamt im bisherigen Ver-

lauf des Jahres an Auslandskredi-

ten aufgenommen habe, für den

Rest des Jahres ausreiche. Der

Haushaltsplan sieht gegenüber 1983 eine Steigerung der Ausgaben um fünf Prozent auf 1,8 Billionen

belgische Franc vor. Die Einnah-

men sollen um 3.5 Prozent auf 1.3

Billionen belgische Franc gestei-

Der Bekanntgabe des Haushalts-

Im Facheinzelhandel macht sich

eine leichte Geschäftsbelebung be-merkbar. Das Verkaufsergebnis

lag im Juni nominal um vier Pro-

zent höher als im Juni 1982, stellt das Institut für Handelsforschung,

Köln, in seinem monatlichen Be-

triebsvergleich fest. Die reale Ver-besserung betrage knapp drei Pro-zent, heißt es weiter, da nach Er-

mittlungen des Statistischen Bun-

desamtes das Preisniveau bei den

erfaßten Branchen im Juni 1983

gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um durchschnittlich

Für das erste Halbjahr 1983 habe

die Steigerung des Juni eine leich-te Verbesserung des Ergebnisses

gebracht, denn bis einschließlich Mai hätten die Umsätze stagniert,

berichtet das Institut weiter. Insge-

samt errechne sich ein Plus von

einem Prozent. Spitzenreiter war mit einem Zuwachs von nominal

elf Prozent der Möbeleinzelhandel, der im ersten Halbjahr 1982 eine

Umsatzeinbuße von sieben Pro-

1,2 Prozent angestiegen sei.

plans waren lange zähe Verhand-lungen zwischen den Koaliti-

Liberal-Konservativen sieht ein

belgischen Koalitionsregie-

Zahler

Marktführer Tchibo herangerückt. Für Onko erwartet Karsten nach dem Einsatz massiver Werbung im Herbst dieses Jahres ebenfalls star-

Die positiven Ansätze des ersten Halbjahres dürften Hag GF aller-dings nicht in falscher Sicherheit wiegen, erklärt Karsten. Das Unternehmen sei zwar auf dem richtigen Wege, aber noch nicht endgültig über dem Berg. Am Kaffeemarkt herrsche ein rigoroser Wett-bewerb, der notwendige Erlösverbesserung kaum zulasse. Karsten nannte Preiserhöhungen von rund 8 Prozent bei Röstkaffee für unbedingt erforderlich und schloß nicht aus, daß es sehr bald Versuche geben werde, diese Korrekturen am Markt durchzusetzen. Ohne die vor allem durch die Dollarentwicklung notwendigen Preiserhö-hungen werde es Hag GF vermutlich nicht gelingen, auch im zwei-ten Halbjahr 1983 ein positives Be-triebsergebnis zu erzielen.

BELGIEN / Haushaltsentwurf 1984 sieht geringfügigen Abbau des Defizits vor

Im nächsten Jahr höhere Quellensteuer

onspartnern vorangegangen. Wäh-

rend sich die Liberal-Konservati-

ven besonders für steuerliche Ent-

lastungen der Wirtschaft und An-

gehöriger freier Berufe einsetzten,

mußten sich die Christdemokraten

mit Blick auf ihren traditionellen

Wählerstamm darum bemühen,

die notwendigen Kürzungen im Bereich der Gehälter und Löhne

sowie der Sozialleistungen einiger-

maßen in Grenzen zu halten.
Bei der Fülle der beabsichtigten
Maßnahmen fand bei vielen Belgiern die Ankündigung große Beachtung, daß die Finanzbehörden in
den Jahren 1984 und 1985 bei Akti-

vitäten im Wohnungsbau und bei

Investitionen im industriellen Sek-tor nicht mehr die Herkunft der

dafür benötigten Gelder prüfen werden. In der Praxis handelt es

sich um eine Art "Steueramne-stie", da in vielen Fallen zweifellos

dafür "Schwarzgeld" verwendet

werden dürfte, das bisher auf Kon-

ten irgendwo im Ausland liegt. Die Regierung erhofft sich durch diese

lebung des Baugewerbes und zu-sätzliche Arbeitsplätze. Ebenfalls als Überbrückung der Kluft zwischen Theorie und Praxis

eingetretenen Einbußen ausglei-chen können.

wachsraten registrierte bis Ende

Juni außerdem der Sortiments-

buchhandel, der insgesamt um fünf Prozent und im Juni allein

sogar um neun Prozent zulegte.

Ein zweistelliges Phus wiesen im

Juni auch der Schuhfachhandel

mit zwölf Prozent und der Büro-

fachhandel mit elf Prozent aus, die

für das Halbjahr insgesamt ein

Umsatzplus von drei Prozent ver-

Im Textileinzelhandel, bei den Reformhäusern und im Handel mit

Glas, Porzellan und Keramik ergab

sich im ersten Halbjahr ein nomi-nales Plus von jewells einem Pro-

zent. Umsatzrückgänge registrier-

ten die Drogerien, der Spielwaren-handel und der Handel mit Leder-

waren. Im Lebensmittelhandel be-

trug das Minus zwei Prozent und

im Photoeinzelhandel vier Prozent.

Uberdurchschnittliche

Groszügigkeit eine Be-

fiskalisch

FACHEINZELHANDEL / Leichte Belebung

HANNA GIESKES, Bonn zent hatte hinnehmen müssen. Da-cheinzelhandel macht sich mit habe die Branche allerdings hate Geschäftsbelebung be-lediglich die in den drei Vorjahren

Möbelhandel an der Spitze

Den Abschluß für das Jahr 1982

nierter Kaffee sei die Marke Hag bezeichnet Karsten als noch nicht mit rund 30 Prozent Anteil seit zufriedenstellend angesichts der in diesem Jahr voll greifen, 1974 zum ersten Mal wieder an den schwierigen Bedingungen, unter erklärt Karsten. Bis zum Jahresenschwierigen Bedingungen, unter denen das Unternehmen gestan-den habe, aber als beachtlich. Bei einem um 7 Prozent auf 1,22 Mrd. DM gewachsenen Umsatz weist Hag GF einen Jahresüberschuß von 10,9 Mill. DM aus. Der Gewinn

stammt allerdings nicht aus dem laufenden Geschäft. Das negative Betriebsergebnis wird kompen-siert durch den positiven Saldo von außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 15.5 Mill. DM. Nach dem drastischen Verlust von 91 Mill DM im Vorjahr, den kostspielige Umstrukturierungsmaßnahmen verursacht haben, schiebt Hag GF jetzt noch einen Bilanzveriust von knapp 35 Mill. DM vor sich her. Karsten hofft, die Bilanz spätestens im Jahre 1985 endgültig zu bereinigen und an den General-Foods-Konzern, der 99 Prozent des Kapitals von 120,5 Mill. DM hält, Dividende zu zahlen.

Die Maßnahmen der Konzentration in der Fertigung und der Reor-ganisation des Vertriebes seien

betrachtet man in Belgien die An-

kündigung, daß in Zukunft die Er-

träge aus dem Besitz festverzinsli-cher Wertpapiere nicht mehr auf

den Steuererklärungen angegeben werden müssen. Bisher war vorge-schrieben, daß zusätzlich zu der von den Banken bei Zinsüberwei-

sungen automatisch einbehaltenen Quellensteuer von 20 Prozent diese

Einkünfte im Rahmen der Ein-

kommensteuer noch einmal bela-

stet werden. In der Praxis "verga-

Ben" allerdings die meisten Wert-

papierbesitzer solche Einkünfte

beim Ausfüllen der Formulare. Al-lerdings wird die Quellensteuer vom kommenden Jahr an auf 25

Prozent erhöht, dafür bleiben Divi-

denden und Zinsen jedoch ein-

Für Angehörige des öffentlichen Dienstes und Bezieher von Sozial-

leistungen sind die jetzt angekün-

digten Sparmaßnahmen mit zahl-

reichen finanziellen Opfern ver-

bunden. So entfällt zum Beispiel

für 1984/85 die übliche Anhebung

der Beamtengehälter im Zwei-Jah-re-Rhythmus. Auch ihr Urlaubs-

geld wird um 12 Prozent gekürzt.

kommensteuerfrei.

de soll auch die Anpassung der Belegschaft beendet sein. Hag GF wird im Endstadium noch 1500 Mitarbeiter beschäftigen (zur Zeit rund 1800).

Zum Marktgeschehen im Jahre 1982 betont Karsten, daß Hag GF die Positionen gehalten und das Ziel erreicht habe, die Deckungs-beiträge zu verbessern. Dabei seien zum Teil bewußt Absatzmengen aufgegeben worden. Das gelte sowohl für Röstkaffee, der rund 80 Prozent zum Umsatz beisteuert, als auch für die Produktgruppe Kakao-Instantgetränke. Den Marktanteil für den löslichen Kaffee Maxwell gibt Karsten mit unverändert 8 Prozent an.

Aufgegeben und an den Oetker-Konzern verkauft hat Hag GF im Rahmen einer strafferen Sorti-mentspolitik das Produkt Schlagfit. Die Produktion der marktfüh renden fruchthaltigen Getränkepulver ist auf eine Schwestergesellschaft in Frankreich übertragen

### Spekulationen über Chrysler-Pläne

Bemühungen des drittgrößten amerikanischen Automobilkon-zerns, Chrysler Corp., bestehende Pfandrechte der US-Regierung auf sein Vermögen abzulösen, können nach Ansicht von Finanzkreisen zu einer Verbindung mit einem auslän-dischen Unternehmen führen. Als mögliche Partner eines Gemeinschaftsunternehmens wurden die Volkswagenwerk AG und der japa-nische Fahrzeughersteller Mitsubishi Motors genannt. Ein Chrysler-Sprecher sagte, das Unterneh-men prüfe die Möglichkeit einer neuen Bank-Kreditlinie von 300 Mill. Dollar, um die Pfandrechte zu

Eine andere Möglichkeit sei, daß vor Fälligkeit zurückgezahlt.

# rtr. Detroit

beenden.

Chrysler die Pfandrechte durch. Aufnahme von 200 Mill Dollar auf dem öffentlichen Kapitalmarkt ablöse. Die US-Regierung hatte diese Rechte 1980 erworben, als sie das in finanziellen Schwierigkeiten stekkende Unternehmen mit Bürg-schaften bis zu 1,5 Mrd. Dollar vor dem Zusammenbruch rettete. Von l,2 Mrd. Dollar, die Chrysler daraufhin aufgenommen hatte, wurden 400 Mill. Dollar bereits sieben Jahre

### HELABA / Höherer Jahresüberschuß möglich

(SAD)

### Aufwärtstrend hält an

Bei der Hessischen Landesbank hält der Aufwärtstrend beim Gewinn an. Sie hat in der ersten Jahreshälfte ein Teilbetriebsergebnis abzüglich Personal- und Sachaufwand) von 166 Mill. DM erzielt und damit bereits etwas mehr als im esamten Vorjahr (163 Mill. DM). Gegenüber der ersten Hälfte vorigen Jahres (69 Mill. DM) bedeutet das weitaus mehr als eine Verdop-

Wesentlich hat dazu der gegen-über der ersten Vorjahreshälfte um 113 auf 296 Mill. DM gestiegene Zinsüberschuß beigetragen, der bereits fast den des gesamten Voriahres (308) Mil DM erreicht. Höher als im ersten Halbjahr 1982 fielen, wie die Bank mitteilte, auch die Gewinne im Wertpapier-, Goldund Devisenhandel aus.

Die Bank will jedoch die bisherigen Zuwachsraten nicht auf das ganze Jahr 1983 hochrechnen, da, wie es im Zwischenbericht heißt, insbesondere die weitere Zinsent-

Die Helaba präsentiert zwar zur Jahresmitte eine höhere Bilanz-summe (65,8 nach 62,3 Mrd. DM) und ein höheres Geschäftsvolumen (68,2 nach 64,6 Mrd. DM), doch das war nur stichtagsbedingt. Das Kreditvöhimien stagnierte bei 50,2 (49,9) Mrd. DM. Eine nachhaltige Belebung im langfristigen Ge-schäft (28 Mrd. DM Volumen) blieb aus, weil viele Industrieunternehmen das Zinsniveau nach wie vor als zu hoch empfanden.

Im Auslandsgeschäft habe die Helaba wie es heißt, an ihrer vor-sichtigen Linie festgehalten. Exportkredite standen im Vorder-grund. He Umschuldungen wirkte-sie mit restiv bescheidenen Beträ-

C. DERTINGER, Frankfurt wicklung einen Unsicherheitsfaktor dagsæilt. Dennoch durfte sich der positive Ertragstrend fortset, zen, so daß eine dem Risikogehalt des nationalen und internationalen Vorsorge und der Ausweis eines höheren Jahresüberschusses möglich sei.

eewachsen.

geführten Kapitalschutzauskünfte für potentialle Auleger sich als nicht so gefragt erwiesen, wie man bei Schimmelpfeng erhofft hatte, soll jetzt eine neue Dienstleistung der

ROHRVERLEGEMASCHINEN / UdSSR-Handel

## USA vereinfachen Ausfuhr

Zurechtgerückt hat das US-Hanisministerium einen Bericht der New York Times", der den Eindruck erweckte, Außenminister Shultz und Handelsminister Baldrige hätten Präsident Reagan in einem gemeinsamen Optionspapier die Lockerung der Exportkon-trollen für die Lieferung amerika-nischer Öl- tind Erdgasausfüstingen in die Sowjetunion empfohlen. Der Artikel erregte großes Aufsehen, da die Administration in Washington erst in der vergangenen Woche mit Moskau ein Abkommen geschlossen hatte, das die Ahnah-me von neun bis zwolf Millionen Tonnen US-Getreide in jedem der nachsten fünf Jahre vorsieht. Au-Berdem signifisierte der Bericht ei-nen neuen Streit in der Reagan-Mannschaff, weil sich Verteidigungsminister. Weinberger dage-gen ausgesprochen haben sollte.

Wie Jay Cooper, ein enger Mitar-beiter von US-Handelsminister Baldrige, gegenüber der WELT er-klärte, haben die beiden Minister lediglich vorgeschlagen, die Erteilung von Ausführlizenzen für Rohverlegemaschinen zu verkürzen. Aufgehoben worden sind die Kontrollen für dieses Erzeugnis schon im Dezember, und zwar von Präsident Reagan persönlich. Das Weiße Haus hatte damals darauf verwiesen, daß es sich bei Rohrverlegemaschmen nicht um ein hochtechnologisches Produkt handele, deren Export untersagt set.

Der Vorgang zeigt, daß die Reagan-Administration endgültig die Pipeline-Affare zu den Akten legen möchte Außerdem will sie vermei-den, daß US-Firmen weiterhin Aufträge an die ausländische Konkurrenz, in diesem Fall die japanische Komatsu Co., verlieren. Gleich zu Beginn des Streits über die sibirisch-europäische Erdgasleitung blieb Caterpillar, Peoria, auf von Moskau georderten Rohrverlegemaschinen im Wert von 90 Millionen Dollar sitzen. Als sicher galten Folgeaufträge über 200 Millionen Dollar. Schon seit längerem liefern US-Unternehmen wieder konventionelle Ölrigs in die

**BAYERISCHE VEREINSBANK** 

### Deutlich besserer Ertrag

DANKWARD SETTZ, Minchen Eine deutliche Ertragssteigerung erzielte die Bayerische Vereins-bank AG (BV), Minchen, im ersten Halbjahr 1983. Wie es in einem Zwischenbericht heißt, ist der Zinsüberschuß - verglichen mit der Hälfte des gesamten Vorjahres - um 12.7 Prozent auf 626,2 Mill. DM gestiegen. Der Provisionsüber-schuß nahm um 25,1 Prozent auf 122,3 Mill. DM zu; die Mehrerträge wurder insbesondere im Effektenkommissionsgeschäft erzielt. Nach Abzug des um 8,5 Prozent auf 115,6 Mill. DM erhöhten Sachaufwands und des Personalaufwands von 298,0 Mill DM (plus 6,9 Prozent) verbleibt damit ein um 25,3 Prozent auf 334,9 Mill. DM verbesse Teilbetriebsergebnis. Die Bilanzsumme ist in den ersten sechs Monaten um 1,5 Mrd. auf 61,6 Mrd. DM gewachsen.

Im Bankgeschäft haben die Kundenforderungen nach Angaben der Bank erst ab Ende März deutlich angezogen und um knapp 1 Mrd. auf 19,6 Mrd. DM zugenommen, wobei der Zuwachs überwiegend im kurz und mittelfristigen Ge-schäft lag. Insgesamt ergibt sich

nung des Forderungsbestandes um 0,4 Mrd. DM. Das Fremdmittelvolumen erreichte 32,2 Mrd. DM und lag damit, nach einem Zugang um knapp 1.1 Mrd. DM im zweiten Quartal noch um 0,3 Mrd. DM unter dem Stand von Ende 1982. Die Spareinlagen nahmen um 0,35 Mrd. auf 6,8 Mrd. DM zu. Einschließlich der Sparbriefe betrug das gesamte Sparvolumen Ende Juni 8,8 Mrd. DM. Im Hypothekenbankgeschäft ha-

für das erste Halbjahr eine Ausdeh-

ben sich die Darlehensneuzusagen, begünstigt durch die niedrigen Zinsen, im Berichtszeitraum auf insgesamt 3,0 Mrd. DM ausgeweitet, Die Hypothekenabschlüsse er-reichten 1,4 Mrd. DM – 85 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeit-raum. Bei Kommunaldariehen waren es mit 1,6 Mrd. DM 29 Prozent mehr. Der Bestand an Hypotheken- und Kommunaklariehen er-höhte sich um 6,7 Prozent auf 26,5 Mrd. DM. Für 3,3 Mrd. DM wurden eigene Schuldverschreibungen verkauft. Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich zur Jahresmitte um 2,7 Prozent auf 108,3 Mrd.

### Neuer Service bei Schimmelpfeng

INGE ADHAM, Frankfurt Der Bedarf an Wirtschaftsauskünften nimmt zu, konstatiert die Schimmelpfeng GmbH, Frankfurt, nach eigener Einschätzung eine der größten Auskunfteien in Europa. In den ersten sechs Monaten dieses ahres nahm die Zahl der Anfragen um acht Prozent zu (und damit ähnlich stark wie im Vorjahr); die Umsatzsteigerung beim Inkasso, dem zweiten starken Bein der Auskunftei, macht 15 (22) Prozent aus. Der gesamte Forderungenbestand liegt bei etwa 500 Mill. DM.

Den Umsatz mochten die Schimmelpfeng Geschäftsführer auch in diesem Jahr aus Konkurrenzerunden nicht nennen. Er habe sich in der Gruppe im vergangenen Jahr um gut elf Prozent erhöht, im Jahr zuvor war er um sieben Prozent

Die Rendite ist nach Angaben des Unternehmens gut. In der Bundesrepublik und in Tochtergesellschaften in Österreich, den Niederlanden, Beigien und Dänemark werden ichte Anterbeiter beschätigt, die
im verzangenen Jahr rund 3,8 Millionert Antagen der etwa 40 000
Firmenkunden beantworteten. Für
dieses Jahr wird eine Umsatzsteigedieses Jahr wird eine Umsatzsteigerung um zehn Prozent erwartet. " Während die vor drei Jahren ein-

"Informationsbroker", ansehnli-ches Neugeschäft bringen: Damit bietet Schimmelpfeng seinen Kun-den gegen entsprechende Gebühr Zugriff zu weltweit rund 1200 Datenbanken und Archiven. Das soll vor allem mittleren Unternehmen einen Überblick überden Stand von Forschung und Technik in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet ermögliParis: Gefährdete Preisstabilisierung

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Nachdem sich der französische Preisanstieg im Verlauf der ersten Hälfte dieses Jahres erheblich abgeschwächt hatte, dürfte er seitdem wieder zugenommen haben. Im Juli, für den allerdings noch keine offiziellen Zahlen vorlie wegen der Trockenheit zu einer ungewöhnlichen Verteuerung bei Obst und Gemüse. Anfang August wurden dann die Brothreise um vier Prozent und in Paris die öffentlichen Verkehrstarife um acht Prozent erhöht. Der amtliche Lebenshaltungsko-

stenindex wird in der nächsten Woche noch zusätzlich durch eine erneute Erhöhung der Benzinpreise zur Aufbesserung der Tankstellen-margen belastet. Eine weitere Ver-teuerung der Mineralölprodukte ist vor Monatsende infolge der Dollar-Hausse zu erwarten. Sie belastet auch die Preise zahlreicher anderer Importprodukte außer dem Mineralöl. Daher gilt es als unwahr-scheinlich, daß die Regierung ihr diesjähriges Ziel einer Begrenzung der Inflationsrate auf acht Prozent noch erreichen könnte. Es würde erfordern, daß die Teuerung in der zweiten Hälfte dieses Jahres monatsdurchschnittlich nicht mehr als 0.5 Prozent erreicht. Wirtschaftsminister Delors selbst hatte nach einer Teuerung von 5,2 Prozent im ersten Halbjahr für das zweite ein Limit von drei Prozent genannt Immerhin bleibt festzustellen,

daß die Preisstabilisierung vor al lem im zweiten Quartal 1983 unerwartete Fortschritte gemacht hatte. Gleichwohl lag die französische Inflationsrate mit zuletzt 8,9 Prozent (1982: 10,9 Prozent) immer noch erheblich über dem OECD-Durchschnitt von 5,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 1983 erwartet das OECD-Sekretariat durchschnittlich sechs Prozent und für Frankreich neun Prozent Inflation

MÜNCHENER RÜCK / Ergebnis erneut verschlechtert

# Unveränderte Dividende?

DANKWARD SETTZ, München
Chwohl das Ergebnis aus dem
Rückversicherungs-Geschäft 1982
Auch im Auslandsgeschäft hätten
die Sparten Feuer, Transport und
Münchener RückversicherungsRicht Raten gebracht doch spiegel-Rückversicherungs-Geschäft 1982 nochmals deutlich schlechter aus-Münchener Bückversicherungs-Gesellschaft AG ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 1982/83 (30.6.) wieder eine unveränderte Dividende von 18 Prozent in Aussicht. Ermöglicht wird dies, wie es in einem Zwischenbericht heißt durch das allgemeine Geschäft, das einen "stark erhöhten Überschuß" gebracht hat,

Deutlich verlangsamt hat sich den Angaben zufolge das Beitragswachstum. Während im Vorjahr noch ein Phis von 14 Prozent errielt werden konnte, stiegen die Einnahmen jetzt nur um etwa 4,5 Prozent auf 9.5 Mrd. DM. Im Inlandsgeschäft habe sich in der Feuerversicherung ein leichter und in den Technischen Versicherungen sowie in der Kfz-Sparte ein spürbaßigte Raten gebracht, doch spiegel-ten die DM-Beträge aufgrund der Wechselkursveränderungen die tatsächliche Geschäftsausweitung nicht wider. Daß das versicherungstechni-

sche Ergebnis sowohl im Inland als auch im Ausland wesentlich schlechter ausgefallen ist, wird mit einer erneut "spürbaren Ver-schlechterung der großen Masse des Geschäfts" begründet Zusätzlich hätte ein starker Anstieg der Größtschäden erheblich belastet. Dennoch wird sich, so der Vor-stand, insgesamt keine Entnahme, sondern erneut eine "nicht uner-hebliche" Zuführung zu den Schwankungsrückstellungen erge-ben. Die Hauptversammung indet am 9. Dezember statt.

### NIGERIA / Importabhängigkeit ließ Verschuldung hochschnellen - Landwirtschaft vernachlässägt Den Einbruch der Olexporte noch nicht bewältigt JOACHIM WEBER, Lagos

Daß Politiker in einer Tageszeitung ungestraft als "Verbrecher" tituliert werden dürfen, ist in kaum einem Land der Erde möglich. In Nigeria, das kurz vor seinen zweiten freien Wahlen steht, geht es, und man ist stolz darauf, es den einstigen britischen Kolonialherren wenigstens gleichzutun.

Nicht nur mit seiner funktionierenden Demokratie, der mit 140 000 Berufssoldaten zweitgrößten Armee des Kontinents (nach Südafrika) und dem Hinweis auf eine jahrhunderte alte Kultur- und Handelstradition erhebt Nigeria Anspruch auf eine Führungsrolle unter den afrikanischen Staaten. Mit 80 bis 100 Millionen Einwohnern ist es auch das bevölkerungsreichste Land und seine ausgedehnten Ölvorkommen sichern ihm eine entsprechende (wenn auch im Augenblick etwas lädier-te) wirtschaftliche Position.

Gerade das Öl ist es freilich, das Nigeria, wie manchem anderen Entwicklungsland, gewaltige Probleme beschert hat. Die Politiker unter Präsident Alhaji Shehu Shagari sehen das sehr klar: "Seit 1974 entwickelte sich hier ein regelrechtes Ölsyndrom. Jeder glaubte, daß der Ölboom unaufhörlich weitergeben würde, und es wurden gigantische Projekte in Angriff genommen", bilanziert Professor Edozien, Wirtschaftsberater des

Präsidenten, ganz nüchtern. "Dabei haben sich erhebliche strukturelle Ungleichgewichte ent-wickelt: Die Landwirtschaft wurde enorm vernschlässigt, der Aufbau einer produzierenden Industrie mit hohem Wertschöpfungsanteil kam zu kurz, und die Abhängigkeit vom Öl wurde viel zu groß. Das versuchen wir jetzt nach und nach zu korrigieren." So einfach wird das indessen nicht sein. Denn noch stammen 94 Prozent der Exporteinnahmen und 87 Prozent der gesamten Staatseinnahmen schließlich aus dem Ölgeschäft. Die Förderung ging allerdings von mehr als zwei Millionen Barrel pro

Tag 1980 auf nur noch 1.3 Millionen

Barrel zurück. Der ungewohnte Wohlstand der letzten Jahre ließ die Nigerianer in einen regelrechten Kaufrausch verfallen, nicht nur bei Großprojekten wie Straßen, Stadtentwicklung oder Energieversorgung, sondern auch beim privaten Konsum. Während die Landwirtschaft, die einst das Land allein versorgen konnte, zmehmend herunterkam, blühte der Import. Ob Weizen, Reis, Öle, Fleisch, Milchprodukte, Limonaden oder die Landesdelikatesse Stockfisch - alles wird im Ausland eingekauft, von den notwendigen Industriegütern ganz zu schweigen. "Jeder Naira (rund 3,40 Mark), den unsere Regierung ausgibt, enthält 65 Kobo an Importen", bezif-fert Edozien die Abhängigkeit.

Auch in Nigeria wuchs die Verschuldung zunächst sprunghaft. Zu den 18 Milliarden Dollar langfristiger Schulden gesellten sich noch 7 bis 8 Milliarden Dollar kurzfristige. Damit sei die Lage aber völlig anders als in Mexiko oder Brasi-lien, unterstreicht Edozien. Wir haben nur das kurzfristige Problem. Und wir sind keineswegs am

Dennoch wurde sehr kräftig die Notbremse gezogen. Die Importe, Anfang 1982 noch bei 1,2 Milliarden Naira im Monat, wurden inzwischen mit drastischen Restriktionen auf die Hälfte heruntergebracht. Und auch die Regierungs-ausgaben wurden eingeschränkt. Die neue Sparsankeit bereitet den ausländischen Unternehmen im Lande, davon fast 200 aus der Bundesrepublik (dem nach Groß-

britannien zweitwichtigsten Handelspartner) nicht eben Freude. Wir hangeln uns von Importlizenz zu Importlizenz und von Überweisung zu Überweisung", stöhnt W. Nadebusch, Chef des nigerisni-schen VW-Montagewerks, das sei-ne Teile aus Deutschland bezieht. Auch die gekürzten und ge-streckten Großprojekte dämpfen manche Umsatzerwartung. Wir sehen die aber gar nicht so schwarz, meint Kari Heinz Eger, Geschäftsführer der Brown Boveri Nigeria Ltd. in Lagos. "Zum einen muß man das alles langfristig betrachten. Auf und Ab hat es hier

landleitungen. So ganz ungescho-ren sind wir natürlich auch nicht davon gekommen." Immerbin setzte die Tochter der schweizerischen BBC 1982 noch runde 70 Millionen Franken im Lande um, überwiegend im Be-reich der Energieversorgung. Selbst der Gewinntransfer klappt noch einigermaße, wenn auch mit erheblichen Verzögerungen. Die Laune läßt man sich davon auch

nur gelegentlich verderben: "Es ist

immer gegeben. Zum anderen bau-

en wir notwendige Infrastruktur-anlagen wie Kraftwerke und Über-

nicht so, daß hier Torschlußpanik herrscht und daß keine Geschäfte mehr zu machen sind", wiegelt VW-Manager Nadebusch ab. Der Einbruch sei im Gegenteil sogar heilsam: "Jetzt setzt sich endlich die Erkenntnis durch, daß eine ei-gene Industrie aufgebaut werden Erste Gehversuche dabei wur-

den bereits unternommen. So ließ sich das Land, das sowohl über Etz als auch über Kohlevorkom-men veritige zwei Stablwerke bau-en, eins won den Deutschen das andere von den Russen. De man aber vergaß, die Bergwerke vorher emzurichten, müssen Kohle und Erz erst einmal teuer importiert werden. Teuer kommt es auch zu stehen, daß die drei zugehörigen Walzwerke teils 600 Kilometer und mehr von den Stahlproduktionen entiernt sind. Doch diese auf den ersten Blick

völlig unsinnige. Planung zeigt deutlich die Probleme eines Bundesstaates, der von Stammes häuptlingen regiert wird, Islam und Christentum nebeneinander als Hauptreligionen und dann auch noch 270 Stammessprachen zu bewältigen hat. Damit keine Eifersüchteleien aufkommen, muß alles

gleichmäßig verteilt werden. Der Weg, den Nigeria noch zu gehen hat, um ein Industriestaat zu werden, wird dadurch nicht kürzer. Doch der Kompromiß zwischen wirtschaftlicher Vernunft und innenpolitischer Weisheit ist langfristig wahrscheinlich die einzige Chance, überhaupt ans Ziel zu gelangen.

SR-H.

15th 28 auli dan Tiller in discours

-1\_\_\_\_\_ -75\_16\_\_\_\_\_

AGE TAIL E. A. 31,500

in and

8m.: 15,12

nower in

election of the control of the contr

Table Table State

型 (B16 ) (1) 新加工(6)

āhrd 🦠 Bier

-Tage

| Bundesquieihen    3.6.   2.6   3.8   2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 : ASS 57 4:54 (120.56) 1:00.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100.66   100. | 3 8   2 8   00 6   07 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sep 78 95 95 95 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D American Sept 167 167 F Missistem Bt. 4-5 1-66 D Am Name 1 19.95 20 F Missis 9k 5,11 5.056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. dg/ 79 h 5.05 (100 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 199 996 996                                                                                                                                                                                              | F Am Dynames   1246   1245   F Matastan Chem   2.8   1.7   6     D American Sept   167   157   F Matastan Be   4.5   4.6     D American Sept   1935   129   F Matastan Be   4.7   4.6     F Amo Bank   56.7   55.7   56.7   F Matastan Be   3.36   3.76   3.76     M Andio Am Gold   314.4   315.6   F Matastan Be   3.3   4.5     F Amps Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.3   4.5     F Anglo Ara m 0   55   55.5   F Matastan Be   3.3   4.5     F Anglo Ara m 0   55   55.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   55   35.5   F Matastan Be   3.7     F Anglo Ara m 0   5.7   5.5     F Adalto Chem   4.05   2.95   F Matastan Be   3.7     M Att. Racined   129.0   135.3   F Matastan Be   3.7     M Anglo Ara matastan Be   3.7     M Anglo   |
| F 4 AN 57 484 1905 SC 1906 SC 594 600 Pt 2 93.56 93.566 8% 601 Pt 47 1011.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.756 1017.7 | F. Anglo Ara m 0   55   55.5   F. Massim 6   3.3   1.5   F. ogli e 0   55   55.5   F. Massi Gu   55.5   The 0   F. Arberd   505   55.5   F. Morsanto   25.6   25.5   F. Anglo Chem   4.05   23.5   F. Morsanto   0.31   0.51   M. All, Reinheld   129.3   135.3   Marsto   22   25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 497 16 12 56 193. 5 195.5 8 69 72 11 12 23 100,756 7 69, 18 19 15 100,756 8 100,756 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8 100,756 8  | F Ball Carpts   21   21   25   F Massie   5(45   5(6)   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 A 70 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IF Ranger Name - 118   118   1 Minima Versa - 1766   1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| : 809 GET 7 E9 195 456 196 45 1 GET ATT AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descript Foods   657   597   F Messan Martar   7:05   1:2     Die Grande   557   557   567   5 Messan Steel   1:560   1:560   1:560     F Black A Dener   5006   526   Messan Steel   1:560   1:6     F Black A Dener   116   113   F Messan Steel   1:560   1:6     F Bonder   9.1   9.3   Messan Steel   1:5   1:5     D BP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Bownier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Cherolitat 1165 112 F Patrood 147.5 45 125 ID Patrood 147.5 125 ID Patro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6** 6G; 6** 6G; 7** 6G | F Chy Investing 916 906 F Peusen 56:1 95 F Chy Investing 916 123:588 175 F Peusen 156:1 155 157:56 P D Conjune 560 56:56 P Philips 2 55.9 46 F Conta Gold F 15 22.5 D Conjune 4cc 156 157:56 P D Conta Gold F 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 25 Fe H 393 [51 1 57 1 75 24 76 54 76 54 77 25 7 54 76 54 77 25 7 54 7 54 7 54 7 54 7 54 7 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Control Data   144,5   143   44   Foot and   71,5   71     M CRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 33 362 492 106.7 106.8 89 92.2 82.28 89 92.2 82.28 89 9102.3 100.56 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 102.3 89 10 | M ISSR 10,05 10,05 175 1750 1750 1750 1750 1750 1750 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.4 cg 97 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 10 | D Diesser   55   61   F Rothmans Int   1,456   4.46     D Diesser   127   128   H Royal Gueen   121,4   121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 2 8 00 79 5 1 234 101 25 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 3 101 | D DuPmer   127   125   H Reyal Guera   121   121   121   M Russ Divert. Gold   148   51   70   M Russ Bower   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   12   |
| 7 dg 80 5 4 95 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 1 | F 50 Agatasee 55.5 50.5 F Sarry Base 5.3 5.65 F Sarry Base 5.3 5.55 F Sarry Base 5.3 5.65 F Sarry Base 5.3 5.6 |
| 7** org 80 S 8 B85 100 5 100.5 7** org 80 S 9 B85 100 5 100.5 7** org 80 S 9 B85 100 5 7** org 80 S 9 B85 100 S  | F Financiar - F Servis Source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19:00; 815 13 386 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 85 103 8 | F. Funtso   13   13.2   F. Sná Vectos   1.59   1.99   F. General Rector   131.5   131   D. Solvar   1.46.1   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   1457   145   |
| 1 1 2 3 1 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 5 1 7 8 2 8 1 1 7 1 7 8 2 8 1 1 1 7 7 8 2 8 1 1 1 7 7 8 2 8 1 1 1 1 7 8 1 1 1 7 8 1 1 1 7 8 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M Beth, Od 170.80 170.5 F Scarley Bec. E.ST 9.57 D Genden 1187 237 F Stept-Garden 7 T E 27.6 F Goodysta 74 78.5 F Summany News 1,65 1.56 H Grace 115.5 ID Semitaring News 1 1.60 1.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 50 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 10 2 1 1 | H Stance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ## Sept 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F. Hornéstale   90.6   Stead   F. Tarmeco   105   1057   M. Hornés, & Stransfow Bank   3   0 Tessen   95.4   90.6eath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7 \$2.5 30 \$35 \$10.5 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$10.2 \$3 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$30 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35 \$35           | F   C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39 53 58 58 55 6 58 55 6 58 57 6 57 6 57 6 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D Istrato Fin   9.4G   8.4G   D Tortica   4.35   F Extension   79.9   79   D UAL   69978   91.75   F Extension   7.5G   H Undersi   7.8G   1.25   F Extension   7.9G   1.9989   F Union Cartede   1.75   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5   1.75.5    |
| ## Sungers Dear   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | F kawasalo Kisen [1,66   1,56   F Unned Techn   77.5   176,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    | Noncass See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. 26. 27. 265 101 ps. 1  | D LTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Schon mal was von Meandering gehört?

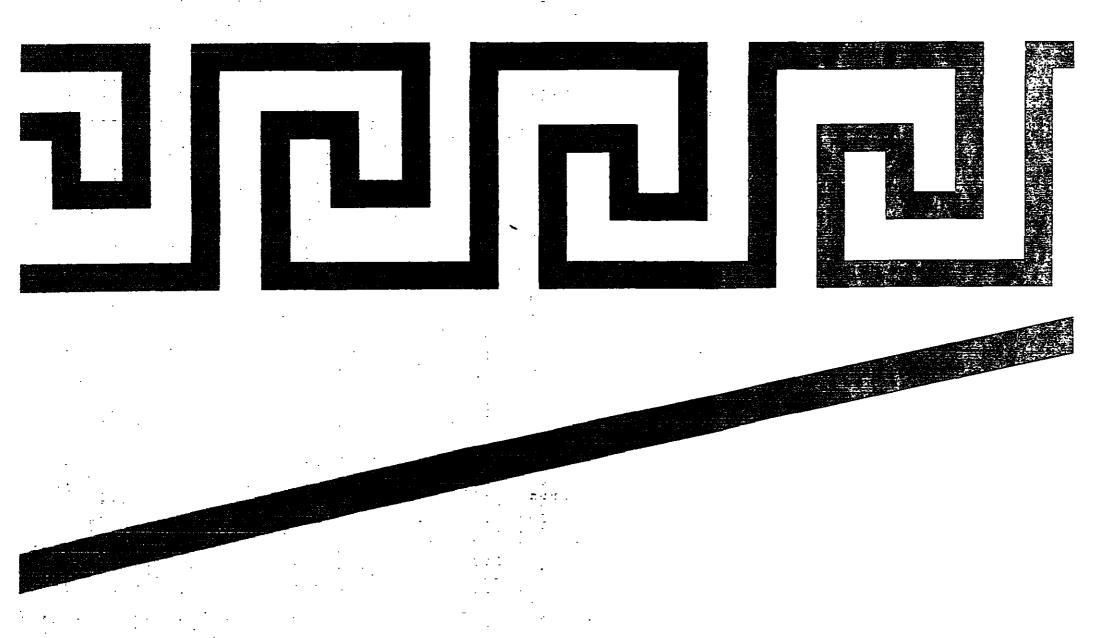

Meandering ist die treffende englische Bezeichnung für zielloses Hin- und Hergehen. Etwas. was wohl jeder Unternehmer nach Möglichkeit vermeiden möchte.

Ein Ziel zu bestimmen und ohne Umwege zu erreichen, setzt allerdings Informationen, Analysen und Projektionen voraus. Das gilt vor allem für die Absicherung gegen Wöhrungsrisiken und für die Nutzung von Devisenkursschwankungen.

Unsere Niederlassungen verfügen deshalb – und das ist das Besondere - über eigene Devisenhandels-Abteilungen, die mit Hitte moderner Datenfernübertragung alle aktuellen Marktintormotionen unserer Zentrale in Berlin sofort nutzen können. Und die vor allem auch das Know-how haben, ohne zeitraubende Rückfragen sämtliche Details richtig zu interpretieren, die für Ihr Vorhaben von Bedeutung sind.

Ahnlich engagiert und unter Vermeidung von Meandering arbeiten wir in allen Bereichen, die für Sie als Unternehmen von Interesse sind.

Wenn Sie mehr wissen möchten; Sie finden die Berliner Bank in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg. Hannover, München, Stuttgart, London, Luxemburg und natürlich in Berlin.

Berliner Bank. Die Bank, mit der man reden sollte.

BERLINER BANK **AKTIENGESELLSCHAFT** 



# Aktien wieder im Auftrieb Auto- und Einzelhandelspapiere im Vordergrund

Neben Horten, wo der Kurs an um 10 DM auf 1150 DM. Gerresheizelegt hat, stiegen auch Karstadt auf 122,80 DM, Kochs Adler stiegen um 14 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Kochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Kochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Kochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Kochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Kochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Mochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Mochs Adler stiegen um 1 DM nach. Hapag auf 125,00 DM, Hand Scheless sieh um 1,50 DM auf 25 DM auf 26 DM auf 26 DM auf 27 DM auf 27

Hamburg: HEW blieben bei 102

DM unverändert und NWK-Vz.
wurden mit 162,50 DM plus 0,40 DM
bezahlt. Phoenix Gummi gaben auf
136 DM und Reichelt auf 84 DM je ge Notierungen gab. Düsseldorf: Stolberger Zink er-äßigten sich um 20 DM auf 1040 M. Kabelmetal gaben um 4,50 DM

|                             | Boye           |
|-----------------------------|----------------|
| Basis sofort                | Boye<br>BMM    |
| len war, vor<br>ivalen Baz- | BMW            |
| turden Ros.                 | Cons           |
| -L-Lu-                      | Cont           |
| zhebungen                   | Dr. B          |
| ten, avege-                 |                |
| rognose für                 | DUB            |
| CANCER IOL                  | GHH            |
|                             | Harp           |
| Lloyd fielen                | Hoes           |
| tenan mesen                 | Hote           |
| DM zurück                   | Horte          |
| 7z erhöhten                 | Kell           |
| DM Dywidae                  | Komi           |
| 290 DM und                  | Koufi          |
| ossen mit ei-               | KHD            |
|                             | Kibca<br>Linda |
| aur 270 DM.                 | Luith          |
| en sich um 6                | Luten          |
| d Leonische                 | Mon            |
| DM anf 335                  | MAN            |
| DIE 000 000                 | Merç           |
|                             | Meto           |
| ltheiss lagen               | RWE            |
| eWe verbes-                 | RWE            |
| I und Herlitz               | RUto           |
| Commisseld le               | Sche           |

| ļ | Kurswert in 1880    | DM                                |                  | 105028              | l                               |                 | 124799       | i                              | . : :          | 25989          | <u> </u>                    |
|---|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Unilever**          | 184G-84                           | 183,5G           | : 300               | 184,8                           | 183,5           | 189          | 183,5-4                        | 184            | 105            | 182 5-82 5-8                |
| ı | Royal D.**          | 121-1.5-1G                        | 121,3G<br>183,5G | 2954                | 171.6-1.1-1.5-1.3               | 121,5G          | 9409         | 122-1,5                        | 121,5          | 1089           | 129 7 1 7 20                |
| ı | Philips**           | 463-62-6G                         | 44.2             | 19404               | 46-5.95G                        | 46,2            | 9683         | 45,9 65,9 6                    | 121,5          | 11400-         | 46.2-6.2-46b                |
| 1 | VW.                 | 215.2-5.5-7-7                     | 210.5            | 110633              | 216-64-65-63                    | 210,5           | 118151       | 216-5.5-8-7                    | 210.           | 18930          | 215.1-18.5-1                |
| ١ | VEW                 | 119-19G                           | 118.5G           | 877                 | 1185G-8                         | 1183G           | 295          | 118.5 8bG                      | 119            | 1403           | 1190-19-19                  |
| ĺ | Veba                | 180-80G                           | 1753             | 11579               | 100.5-80                        | 179             | 10425        | 179.5-9 8-80                   | 776            | 5415           | 1802-793-7                  |
| ı | Thyssen             | 71.2-70-70.5                      | 71.50            | 24098               | 71.2-70.3                       | 177             | 21996        | 79.5-0-0.5-76G                 |                | 2315           | 1705-70-705                 |
| ı | Scheding<br>Slement | 355-4,5-2,5-4G<br>364,8-8,8-43-43 | 357.5            | 18879               | 356-55-4-4<br>558-83-63-63,5 ·  | 355,5<br>357,7  | 31766        | 358 5-9 43-15                  | 375            | 5162           | 224 42 E.SR.                |
| i | Rütgers             | 366G-67G                          | 365G  <br>356    | 1671                | TEA. E & A.                     | 100 s           | 3521         | 36/G<br>355-3-4.5              | 355            | 427            | 355-5-55                    |
| Į | RWE VA              | 167,5-7,5-7,5G                    | 167,5G           | . <i>1561</i><br>47 | 167,5-8-7,7-8                   | 369             | 1745         | 107-63<br>367G                 | 167.5<br>367.6 | 2047           | 3580-8-8-58                 |
| ۱ | RWE St.             | 167-8,5-8,5G                      | 170              | 2555<br>2587        | 168,8-9,5-9-8,8                 | 167.5G          | 2152<br>1542 | 170-69<br>169-8.5              | 16/5           | 2649           | 167.7.7.61                  |
| į | Preusseg*           | 285.5-5-4,5G                      | 205G             | 3461                | 285-4-5-4,7                     | 169             | 10926        | 285-5,5-5-4,5                  | 283<br>168,5   | 4200<br>1/33   | 204 8 4 8 4<br>369 5 7 5 66 |
| I | Metaliges.          | 223-250                           | 220G             | . 91                | 220,1-3-4-5                     | 720,1<br>787.5G | 460          | I <del>-</del>                 | 1=             | 15             | 724G-4-2-Z                  |
| i | Mercedes-H.         | 537-8-6-36G                       | 531G             | 5275                | 5366,584                        | 532<br>220,1    | 25:14        | 535.5                          | 531            | 1017           | 536-6-5-36                  |
| 1 | MAN                 | 134bG-4-4G                        | 136G             | -608                | 134,8-4,5-4-3,5                 | 155G            | 146D         | 135-58                         | [=             | -60            | 135-5-3-33                  |
| ı | Mannermann*         | 142,2-2,2-1,8                     | 141.5            | 15548               | 142 2,3 1,6 1,2                 | 141,8           | 7751         | 142-2                          | 142            | 4360           | 1415-25-1                   |
| ı | Luitharea VA        | 126-7,5-8,5-9                     | l 127G           | 2545                | 127,3-7,3-6,5-9                 | 126,5           | 16502        | 126,5-8                        | 126,5          | 300            | 12478628                    |
| I | Lufthansa St.       | 126G-7-7.5G                       | 126G             | 8122                | 126-65-7-7.5                    | 126,7           | 4988         | 127                            | 125            | - · · 50       | 10,5-1,5-20                 |
| ı | Linde               | 395-3-90G                         | 395              | 4479                | 395-4-3-2                       | 393             | Z350         | 394                            | 394            | 135            | 390-90-90                   |
| ı | Kilbdoner-W.*       | 40,1-39-36-37.5                   | 40.2G            | 6543                | 40-39-1.7-8.858                 | 40              | 3191         | 40-59 1-8 1-8 8                | 40             | 777            | 38-9,9-8-39,                |
| ı | KHD                 | 258-576                           | 1 258G           | 482                 | 259-95-72-72                    | 232             | 2745         | 258                            | 259            | 464            | 257G-7-7-67                 |
| 1 | Kouffeet            | 273-1-45-3                        | 773.5            | 9597                | 271-69-5-4                      | 1273.2          | 11013        | 271 1-4 5                      | 273.5          | 775            | 271 + 70.5-7                |
| 1 | Konstedi            | 272.5-3-8-7G                      | 270              | 6849                | 274-3-8-7                       | 207.5           | 4750         | 275-4-5-7                      | 249            | 511            | 272-78-2-78                 |
| 1 | Kall + Satz         | 1865-6-65-7                       | 1836             | 4586                | 187-6-8-8-5                     | 184             | 1236         | 1855-65                        | 183.5          | 1805           | 1845 7-45                   |
| 1 | Horten              | 161-60.6-64.5                     | 155.5G           | 67120               | 160-1-45-45                     | 155.5           | 81721        | 160-05-4-5                     | 155.5          | 8824           | 160-4,5-60-6                |
| 1 | Holzmenn            | 454G-54G                          | 455G             |                     | 455-69-5                        | 4               | 2719         |                                | 455G           |                | 455G-5-5-5                  |
| Į | Hoesch              | 100.5-04,7-01<br>50.8             | 512              | 25073               | 1003-08-1-1,2<br>504-503        | 50.5G           | 9753         | 50.8-0.7                       | l sia          | 2790           | 150,1-50,5-50               |
| 1 | Horpener<br>Hoechst | 265-7-675<br>160.5-60.7-61        | 159.5            | 18327               | 270-70-68-68.5<br>1605-88-1-1-2 | 159.8           | 22886-       | 160-0.5-1-1                    | 159            | 3180           | 140-1-40-60                 |
| ì |                     | 153-2,5-50,5G<br>268-9-69G        | 154<br>269G      | 861                 | 154-3-1-50                      | 265             | 1555         | 249                            | 249.5          | 30             | 249G-78-48                  |
| ļ | DUB<br>GHH          | 282-4-5-5G                        |                  | 4900                | 282.5 4.5 6                     | 153G            | 7472         | 163-1-0                        | 153            | 1543           | 151-3-50-50                 |
| ı | Dresdner Bk.        | 181,1-1,5-2,50                    | 181,1<br>2807    | 10555<br>1245       | 181,8-2-5-3-2,7                 | 782             | 2476         | 281,5                          | 100            |                | 287.8-4-7.8-1               |
| ı | Dr. Bonk            | 332,9-2.5-1.5G                    | 351,2            | 11976               | 531,5-2-5,5-1,5                 | 531,5<br>181,5  | 5054         | 1825-3-33-3                    | 182            | 2400           | 1225 3 25                   |
| ı | Desirate:           | 601-3-1,5-2                       | 598G             | 6127                | 600,5-1-3-2G                    | 597,5           | 15327        | 353-5-7-2                      | 332.5          | . 6140         | 353-3-2-57                  |
| ı | Conti Gununi        | 109,1-9-109G                      | 109              | 5854                | 109,1-9-8,8-8,3-9,2             | 107             | 9962         | 119,1-9,5-8,7-8,7<br>604-3-1-2 | 108.6<br>598   | 415            | an 65-61-0                  |
| ı | Converse,           | 180,2-80,8-80                     | 179,5G           | 12905               | 180.2-80-79,6                   | 179,7           | 11574        | 181-0.5                        | 100            | . 6847         | 109.9-09.6-0                |
| ı | BMW                 | 391-90-89G                        | 388G             | 1914                | 391,5-90-87,5-89                | 397.5           | 15446        | 391,5-1-66,3-6                 | 307            | . 358<br>11440 | 181-3-805-                  |
|   | Boyer, Vol.         | 332-5-4G                          | 337              | 4954                | 333-4-36                        | 301<br>330      | 1916         | 333                            | 335<br>389     | .60            | 33241-34                    |
| 1 | Bayer, Hypo         | 300-300G                          | 300G             | 107                 | 300-299 5-30R                   | 301             | 890          | 300,5                          | l an           | 777            | 300-2770-3                  |

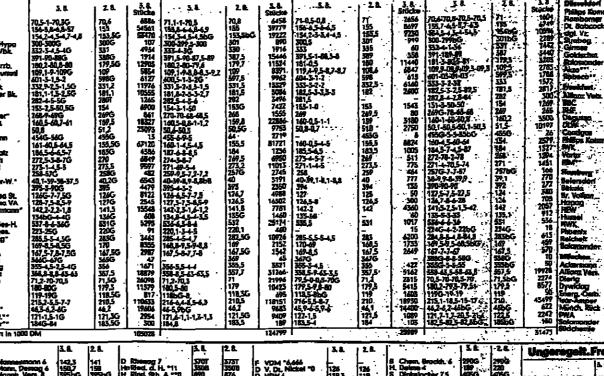

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

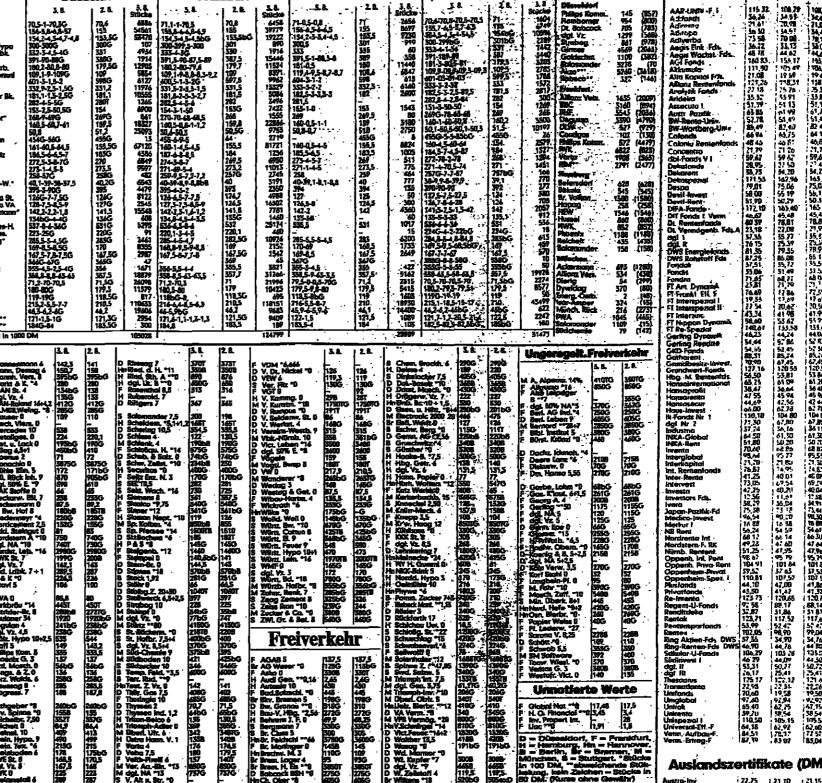



| 7,25 Bank Tolkyo 83<br>7,51 Bances Exteriesce 77<br>7,25 dgi. 78<br>4,75 Barclays Ov. 79 94,55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.25 6,75 dgl, 78<br>99.51 7 dgl, 79<br>986 5.25 E.F. Acuth, 78<br>96.516 9,75 Embart 82 | 731 72,531<br>79,5<br>76,75 76<br>90,75 91<br>104,5G 104,5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18G 19,75 dgl. 77<br>18,85G 17 indonesien 78 97,9 9<br>18,4G 7,50 ind. Bit. Iran 73 991 9<br>17,25G 7,75 dgl. 77 990 99<br>15 1 5 ind. Bit. Japan 78 99,25 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.5 9,25 dgl. 82 102,25 197,75 99,257 99,257 99,257 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,25 | 102   5,5 dg. 7<br>103,6 dg. 7<br>17,175 dg. 1<br>102,5 G   7,575 dg. 1<br>17,75 dg. 1 | 7   07.47   97.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,75 dgl, 80<br>7,75 dgl, 85<br>4,75 Petrol Mex. 76<br>5 17 dgl, 78 | 99.5 99.4 Pd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 dgl. 77 975 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 107,457 | 7.5 dol. 83 94.4 96.25G<br>8.25 Wies 75 105.7 106<br>7.5.75 Yolechome 68 100.0 100<br>7.5.601.69 100 100 100 | WELT-Aktionindex vom 2. 8.: 144,1 (143,5);<br>WELT-Unsatzlindex vom 2. 8.: 2455 (2220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslan New York  Alcon Aluminium Allied Chemicol Alcon Alcon Alcon Allied Chemicol Alcon A | <b>3</b>                                                                                  | 2.8 1.8 4.5 6 71 4.5 4.5 6 71 2.5 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 | Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Sland. OR Colf. Shand. OR Col | 1. 8   2.4,75   Hirden Wolker Res.   2.5,375   Hirden Boy Minking   14,50   50,125   14,50   50,125   14,50   50,125   14,50   50,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125   16,125 | 1.8. Free St. Geduid 5: 47.28 General Bactric Calments St. Geduines St. 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 -  | 1.8. 47.25 212 318 ACC 358 Algaria 104 514 514 514 514 514 514 514 515 515 51          | Armsterdam  Tholding  D. 180, Nederl.  Tholding  D. 180, Nederl.  Tholding  D. 180, Nederl.  Tholding  Tho |                                                                     | Tolkio    \$1.8.   2.8.   2.8.     2.80   2.91   291     271   271   271     275   276   276     276   276   276     276   276   276     276   276   276     276   276   276     276   276   276     276   276   276     276   276   276     277   276     277   276     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277   277     277     277   277     277   277     277   277     277   277     277     277   277     277   277     277   277     277   277     277     277   277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277     277 | Almerica S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8.                                                                                                         | 2. 8.   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8   2. 8 |

Optionshandel vom 3, 8, Ranfoptionen; AEG 10-70/5,60, 10-75/4, 1-70/7, 1-75/6, 1-80/7, 3, 4-80-8, 4-85-6, Siemens 10-316,65/40, 10-328,65/32, 10-380/8, 54-400/14, Veba 10-180/7,50, 1-170/21, 1-180/16,40, 1-190/8, 30, 1-200/8, 4-180/14, 4-200/10, BASF 10-250/8,55, 10-160/4,40, 1-145/18,10, 1-160/8, 1-170/6, 4-150/18,50, 4-160/13,60, 4-170/8,50, 4-180/13,60, 1-160/8, Bayer 10-136/17,63, 10-146/9,15, 10-150/9, 1-140/16,50, 1-246/19, 1-180/5,40, 1-144.50/15,60, 10-150/11, 10-180/5,40, 1-144.50/15,60, 10-150/11, 10-180/5,40, 1-144.50/19,10, 10-170/44, 10-180/55, 10-190/25, 10-200/16, 10-210/8,50, 1-170/45, 1-180/35,50, 1-190/26, 10-200/16, 10-210/8,50, 1-170/45, 1-180/35,50, 1-190/26, 10-200/16, 10-210/8,50, 1-170/45, 1-180/35,50, 1-190/26, 10-200/16, 10-210/8,50, 1-170/45, 1-180/35,50, 1-190/26, 10-210/46, 10-180/35,50, 1-190/26, 10-210/46, 10-180/35,50, 1-190/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-130/26, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/46, 10-210/ 10-20076, 10-2109,00, 1-170/45, 1-180/35,50, 1-190/35, 1-200/35, 3-200/35, 1-200/35, 1-200/35, 1-200/35, 4-200/32, 4-210/31, 4-220/20, 4-230/12, Conti 10-170/5, 1-35/13,00, 1-100/30, 1-120/5, 4-110/15, 4-120/15,0, 4-130/36,0, Commerzbank 10-170/13, 10-190/9,70, 1-180/15,10, 1-210/5, 4-180/32, 4-190/17, 4-200/13, Deutsche Bank 1-370/9,00, Dresdner Bank 10-166/19/60, HLesch 10-50/4,40, 10-55/2, 10-60/1, 1-50/7,55, 1-50/4,0, 1-60/3,10, 4-55/6,50, 4-60/4,90, Mannesman 10-150/4,50, 1-10/12,20, 1-50/6,50, 4-60/4,90, Mannesman 10-150/4,50, 4-60/4,50, Mannesman 10-150/4,50, 4-50/4,50, Mannesman 10-150/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 4-50/4,50, 1-507,85, 1-5/4,40, 1-90/3,10, 4-5/6,50, 4-60/4,90, Mannes-mann 10-150/4,60, 1-160/12,00, 1-150/3,50, 1-160/3,90, 1-170/2,90, 4-150/13,25, 4-160/8, 4-170/6,40, 4-180/4,20, Preussag 10-270/15, 1-290/11, Thyssen 10-80/1,40, 1-73/5,40, 1-80/3,50, 4-75/7, 4-90/3,10, Avaig 1-30/26, Bewag 1-100/8,40, Deutsche Bobcock 10-180/8, 1-180/13, Deutsche Bobcock Vorz. 1-170/8,40, 4-180/10, CHH 1-180/1,450, 1-170/2,50, Rali + Suiz 1-200/7,40, 10-180/8, Karstadt 1-220/10, Knufhot 10-270/12,20, Rioeckner 10-45/1,50, Mercedes 10-530/30, RWE 4-180/9,50, RWE Vorz. 1-170/12,60, VEW 10-120/8, Cheysler

1-75/11. Xerox 10-120/7. Sony 4-40/4.85, Philips 1-45/5.30, Boyal Dutch 1-120/15.40, 1-130/10.90, Eff 1-5/6.40, Norsk Hydro 4-190/20.80, Vertaaniseptiegen: AEG 10-65/1.40, 1-65/2, 1-70/3. Stemens 10-350/5. 4-340/7. Veba 10-170/2. 4-170/8. 4-180/8.60, Bayer 10-150/2.50, 10-160/6.60, 1-150/3.10, Hoechst 10-150/1, 10-160/2.50, 4-160/7.60, Baw 10-320/6, 10-390/4.90, VW 0-200/4.90, 1-180/2. 4-200/8.60, Contin 4-110/4.70, Lufthanso 10-130/7. Continerzbank 10-180/4.60, 1-180/5.40, Deutsche Bank 4-340/13.50, Dresdoer Bank 10-180/4.00, Lufthanso 10-130/7. Dresdoer Bank 10-180/4.00, Preussag 1-230/10, Thyrsen 10-70/2.30, Bay Hypobank 4-320/15, BBC 10-210/3.40, 4-210/13.50, Daimler 10-10/10.60, 1-610/30, Eloekher 4-45/6.85, Alsan 4-100/8. Chrysler 10-75/2, 10-80/7.60, General Motors 10-190/8. Hoyal 10-310/15, 1-310/19.95, 1-320/18.40, Philips 10-45/2.20, Royal Dutch 10-129/6, 1-130/10.40, Elf 4-50/5. Dutch 10-120/6, 1-130/10.40, Elf 4-50/5. 592 Optionen 31 700 (26 650) Aktion, davon 99 Verkaufsop-

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 3. August folgende Gold-minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlung Ankauf 1525.00 Verkant 20US-Doller 10US-Dollar(Indian) \*\*) 5US-Dollar(Liberty) 1 (Sovereignal) Vernesses 1863,90 1437,01 661,35 311,36 306,55 251,94 331,74 308,94 1316,70 1316,70 1525,00 1223,00 533,06 254,00 249,00 191,00 288,06 251,00 1.fSovereign Rhimbeth II eigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sildafrikanische Rand Krüger Band, neu Mapic Leaf 1115,00 Anser Kurs gesetzte Münzen ") 318,06 272,36 269,04 1248,13 261,06 142,50 582,10 151,62 20 Goldmark 249,06 214,09 20 schweiz, Franken "Vrenell" 20 franz. Franken "Vrenell"
20 franz. Franken "Napoléon"
100 fsterr. Kronen (Neuprägung)
10 fsterr. Kronen (Neuprägung)
10 fsterr. Dukaten (Neuprägung)
1 fsterr. Dukaten (Neuprägung)
1 fsterr. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
\*\*) Verkauf inkl. 7% Mehrwertsteuer 211,00 1035,00 209,00 110,00 480,00 113,00

Devisen and Sorten Weehs Prankfurt. Sorten\*) Anists.-Knrst) Ankanf Verkauf 18.53 New York?)
London!)
Dublin!)
Montreal!)
Amsterd.
Zirich
Brinse!
Parts
Kopenh.
Osio
Stockh. ")
Mailand?) "")
Wies
Madland?) "Tokio
Helsind!
Boen. Air.
Rio
Athen!" "")
Frankf.
Sydnes")
Johtmanhes")
Johtmanhes") 2,6573
3,966
3,153
2,1522
25,280
4,983
4,983
35,725
27,785
28,725
34,910
1,585
1,783
24,530
1,680
44,530
2,1065
2,3265 2,6653 4,0107 2,1503 20,330 1,003 33,315 37,315 34,170 1,085 14,271 1,773 2,200 1,090J 47,030 1,090J 47,030 2,3165 2,3165 2,3165 2,6271.
3,937.
3,936
2,1326
89,37
124,96
4,945
77,548
35,11
31,67
14,215
1,638
14,215
1,638 

Devisen Das Devisengeschäft am 3. 8. verlief ruhlger als zu Wochenbeginn Nach 2,650 zu Beginn zog der Kurs auf 2,6625 an, fiel gegen Geschäftsschluß schließlich zuf 2,6600 zurück. Die Deutsche Bundesbank verkaufte zur amtilchen Notiz von 2.6613 66,15 Mio. Dollar. Im Freiverkehr dürfte es ebenfalls zu Interventionen – allerdings in klei-naren Umfang – gekommen sein. Freundlicher für die D-Mark gestaltete sich das Bild gegen-über dem Schweizer Franken, der von 124.365 auf 124.06 zurückfiel. Wahrscheinlich wird die bishe-124.08 zurückfiel. Wahrscheinlich wird die bisherige starke Abschwächung der D-Mark als übertrieben empfunden. Das Erftische Pfund notierte mit 4.003 um 2,2 Pfg. schwächer. Die Kursentwicklung der überigen Währungen mnß mit uneinheitlich bezeichnet werden. US-Dollar in: Amsterdam 2.9725; Brüssel 53.27; Paris 8.0035; Malland 1574.55; Wien 1870.10; Zürich 2.1448; Irischer Pfund/DM 3.160; Pfund/Dollar 1.5042.

Ostmarkkurs am 3. 8. (je 100 Mark Ost) – Berlini nikauf 20,00; Verkauf 23,00 Die West; Frankfurt; Ankand 19,00; Verkant 23,00 DM West

Devisenterminmarkt

Devisenserministrat

Die Deports für US-Dollar wurden am 3. August enger gebendelt, was in erster Lime auf stärkere DM-nachfrage am Euromarkt zurückzuführen ist. Alle FF-Abschläge wurden erweitert genannt.

1 Monat 3 Monate 6 Monate 6 Monate 1,171.07 3.44.324 6.53.543
Plund/Dollar 0.09 / 0.11 0.24 / 0.28 0.45 / 0.50
Plund/DM 2.100.70 5.103.70 9.30.9.90
FF/DM 36/20 36/80 188/170 Geldmarktsätze Geldmarktslize im Handel unter Banken am 2. 8.: Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent; Monatageld 5,25-5,45 Prozent; Dreimonatageld 5,25-5,65 Prozent.

zent; Dreimonaisgald 5,53-5,65 Prozent.
Privatalskantsätze am 3. 8.: 10 bis 29 Tage 3,55C/3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40B Prozent.
Dishoutsatz der Bundesbank am 3. 8.: 4 Prozent;
Lombardsatz 5 Prozent.
Bandesschatzsbriefe (Zinslanf vom 20. Juli 1983 sn)
Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Besätzsistert: Amagabe 1982/10 (Typ A) 4,25 (4,25) - 8,50 (5,25) - 8,25 (6,25) - 9,00 (6,87) - 9,25 (7,27) - 9,75 (7,61). Ausgabe 1982/10 (Typ B) 4,25 (4,25) - 8,50 (5,37) - 8,25 (6,32) - 9,00 (6,98) - 9,25 (7,32) - 9,75 (8,98) Pinsunderungsschälter des Bundes (Benditen in Prozent: 1 Jahr 5,82, 2 Jahr 7,90. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8,00, Kurs 100,60, Bendite 7,83.



Wolle, Fasern,

Warenpreise – Termine

Fester schlossen die Gold-, Silber- und Kupfern ierungen am Dienstag an der New Yorker Come Yährend Kaffee höher bewertet wurde, ging K rao uneinheitlich aus dem Markt.

|                                          | . •         |         |                                             |                 |               | Die             |
|------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| jetreide und Getr                        | eidepro     | dakte   | Kakao                                       |                 |               | Extras<br>New ' |
|                                          |             | 1. 8.   | AND 1774 (SA)                               | 2345            |               | Silds           |
| Telate Crisago (25635)<br>Sest           | 2.5.25      |         | Dez                                         | 2343            |               | i Halad         |
|                                          |             | 360,00  | Terrolnkantr Marz                           |                 | 2400          | New             |
| No.                                      | 353.50      | 297.50  | C CENTRAL PROPERTY                          |                 |               | LISA            |
|                                          | . 27,53     | 401.75  | Umsatz                                      | 4726            | 4938          | ten k           |
| Jensen Marchey (22: \$1)                 | •           |         | Zucker -                                    |                 |               | ( 1977          |
| Completed of                             |             |         | New York (crib)                             |                 |               | Solati          |
| North Stand of<br>Streamprop CM          |             | . 1. 8, | New York (crito)<br>ordesid Nr. 11 Sept     | 12.05           | 11.50         | Chic            |
| en tempera der<br>Promièmen              | G:SALTE:    | 236.84  | Old.                                        | 12.39           |               |                 |
| १,७०५ है।सम्ब                            | . uneraid   | 243,04  | Jan                                         | 12,85           |               | 1 2007          |
| agges Hestat (car Se                     |             |         | Mar                                         | 12,50           | 12,47         | Ota.            |
| marker an a serief (egg. mg /            |             |         | 114                                         | 13,29           | 12,90         | Dez.            |
|                                          | FU6123      | geschi. | Mai                                         | 13,51           |               |                 |
| U6C                                      | . បានប្រជា  | geschi. | Umcatz                                      | 20 472          | 13 450        | Maz             |
| Dea                                      | . Merhalti. | oeschi. | isa-Preis fob kombi-<br>sche Hälen (US-c/b) |                 | 1.8:          | 1 144           |
| ater Memper (san 5%)                     |             | _       | Sche Hiten GIS can                          | 11.67           | 10.97         |                 |
| THE METADOS : THE P. S.                  |             |         | Kation                                      | . 11/80         | 10,37         | i Base          |
| M                                        | GUSCON.     | 95,06   |                                             |                 |               | Hour            |
| Des                                      |             | geschi  | London (E/1) Robesta-                       | 2.6.            | 1. 8.         | i iii           |
| Sea                                      | 95.15       | geschi. | Kontrakt Sept                               | 1884-1865       | 1845-1646     | -               |
|                                          |             |         | Kontraid Sept                               | 1657-1659       | 1629-1630     | Solm            |
| Bet chesis (c ches)                      | 2. 8.       | 1. 8.   | _130                                        | 1638-1640       | 1807-1608     |                 |
|                                          | 169,75      | 169,75  | linesatz .                                  | 3468            | 1658          | Chica           |
| eter Cracego (c tiush)<br>Noti<br>Notice | 153,50      | 184,00  | Xaban.                                      |                 | 1000          | joco            |
| Mgi.                                     | 195,50      | 195.75  | AMERO.                                      |                 |               | Chot            |
|                                          | 123,00      | 133,13  | Lordon (E1)                                 |                 |               | 4%              |
| ak Dengo (starin)                        |             |         | Makeo Locdon (£A) Terrenkontraki Sept., Der | 1533-1694       | 1649-1642     |                 |
| (4)<br>(c)<br>(j)                        | 274.00      | 330.25  |                                             |                 |               | Tato            |
| <b>c</b>                                 | . 312       | 335.50  | · Marz                                      | 1699-1703       | 1650-1652     | New             |
| lie                                      | 348.00      | 345.00  | Umsatz                                      | 8494            | 3673          | 100 4           |
| -                                        |             |         | Zacker                                      |                 |               | Ency            |
| state Werrices (tar. Sti                 |             | 1. B.   | Landon (E1)                                 |                 |               | Heid            |
| e.                                       | 107.00      | geschi  | Contractor (Ide                             | 107 CD -00 Or   |               | yello           |
| lia .                                    | . 110.09    | ceschi. | Rotzacker Old                               | (3/,20/-168,25) | W.W-187,25    | ; /=v           |
| ar                                       | 115.00      |         | Dez                                         | 20,00-201,00    | 132,30-193,50 | . Schw          |
|                                          |             |         | Mac                                         | CILW-212,25     | AV.25-202.50  | Chic            |
|                                          | _           |         |                                             | 213,00-215,25   | 25,00-205,25  | Aug             |
|                                          | -           |         | Aug                                         |                 |               | Ole.            |
| enu8mittel                               |             |         | VIII                                        | _ 9192          | 3084          | Dez.            |
|                                          |             |         |                                             |                 |               |                 |
| lice                                     |             |         | Signapur (Straits-                          | 2.8.            | 1. 8.         | i Select        |
| ze 120 (275)                             | 2. 8.       | 1. 8.   | Sing. \$/100 kg)                            |                 |               | Chica           |

| 10-<br>3X.                   | New York (c/lp) Sept                                   | 2. 8.<br>118.25<br>115.80<br>110.80<br>109.80<br>109.80 | 1.<br>117,<br>115,<br>110,<br>109, |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٠. ٠                         | Öle, Fette, Tiery                                      | produkte                                                |                                    |
|                              | New York (e/b)<br>Södstaaten (e/b Werk                 | 2. 8.<br>37.50                                          | 1.<br>36.                          |
| 2365<br>2400<br>2400<br>4938 | Ministil New York (c/lb) US-Mitchenstage- ten fob Werk | 22,0t                                                   | ·<br>· 22.0                        |
| 11.50<br>12.05               | Sojetij<br>Chicago (clin) Aug<br>Sept                  | 25,50<br>25,10                                          | 24.4<br>21.2                       |
| 12,47<br>12,90<br>13,12      | Dez                                                    | 230<br>255<br>257                                       | 24,1<br>24,1<br>25,1               |
| 3 450<br>1. 8:<br>10,57      | Manuscripton                                           | 25,55<br>26,10                                          | ත.<br>ප                            |
| 1. 8.<br>1646                | Hammonissadik<br>New York (e/b)<br>Maakaispi-Tai       | 27,00                                                   | 27                                 |
| -1630<br>-1608<br>1668       | Schmedz<br>Chicago (c/b)<br>loco lose                  | 16,25                                                   | <br>18,1                           |
| ı                            | Choice while hog                                       |                                                         |                                    |

|                | Harde .                                  |                  |            |
|----------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. 8.          | -Crácago (críb)<br>Octaven einh, schwere | 2. 8.            | 1.         |
| 17.85          | October einh. schwerz                    |                  |            |
| 15,30          | River Northern<br>Kline dish. schwere    | 60,00            | 80         |
| 10,20          | River House                              | 60.00            | 59         |
| 09,20          | Saishahasa                               |                  |            |
| 125            | Calcago (croust)                         |                  |            |
|                | Mi mannanien                             | 746,00           | 728        |
|                | Nov                                      | 751,00<br>770,80 | 734<br>754 |
|                | Jan                                      | 782 50           | 799        |
| 1. 8.<br>36,50 | Mr                                       | 793,00           | 781        |
| שקסק           | 10                                       | 798,50<br>803,00 | 788<br>792 |
|                | Joj<br>Sojasekof                         | anolan           | 130        |
|                | Chicago(S/ahr)                           | •                |            |
| <b>22,00</b>   | Ag                                       | 209,50           | 204        |
| •              | Sept                                     | 210,00           | 206<br>207 |
| 24.45          | 062                                      | 211,50<br>217,00 | 213        |
| 24.38          | 196                                      | 219,00           | 215        |
| 24.52<br>24.88 | M                                        | 221.50           | 219        |
| 24.88<br>25.08 | Mg                                       | 224,00           | 222        |
| 5.20<br>5.20   | Leineant<br>Winner, (can, S/I)           | 2.8.             | 1.         |
| 250            | Maria (201, 34)                          | geschi.          | 301        |
|                | 06¢                                      | 315,20           | ges        |
|                | Dez                                      | 322,00           | 200        |
| 27,00          | Kokacii                                  | 2.8.             | 1,         |
|                | New York (c4b)<br>Westidista tob Werk    | 45,00            | 45         |
|                |                                          |                  | _          |

80,10 81,00 81,55 81,82 81,95 76,95 Erläuterungen — Rot Mengen-Anguber:1 troyounce (Feinu = 0,4536 kg; 1 FL - 76 WD - (-); E Westdeutsche Metal (DM je 100 lg) Reinzinn 99,9% ..... NE-Metalle

(DM je 100 kg) Elektroleficerás

| 8.<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 1. 8.<br>414.00<br>350.00<br>390.00<br>350.00             | Leg. 225<br>Leg. 231<br>Leg. 233<br>De: Preise<br>5 t frei We                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| nza) = 3                           | fpreise<br>1,1035 g. 16<br>1,870 - (-)                    | Edeim<br>Platia (DM j<br>Bold (DM j<br>Banken-Vo<br>Rückeshm                            |
| ipotic                             | erungen                                                   | Bold (DM )<br>(Basis Lon<br>Degussa-V<br>Rücknahm                                       |
| . <b>6</b> .<br>5.66 10<br>9,67 11 | 2. 8.<br>6.04–106,24<br>0,07–110,28                       | verarbestet<br>Bold (Frank<br>kurs) (DM                                                 |
| 5,11 20<br>2,53 21<br>1,55<br>795  | 6,84-207,24<br>3,09-213,29<br>218,49<br>3671-3707         | Sliber<br>(DM <sub>j</sub> a ig F<br>(Basis Lon<br>Degussa-V<br>Rücknahro<br>Verarbehel |
| . 8.                               | 2. 8.                                                     | Interna<br>Sold (US-S)<br>Lordon<br>10.30                                               |
| 5,74 45<br>1,25 11                 | 5,21-457,63<br>3,75-114,75                                | 15,00<br>Zürlich mitte<br>Pans (f/1-l                                                   |
| i,50<br>r höctste                  | 5,50-408,50<br>414,50<br>a und audrig-<br>pfecheisteller. | Sither (p/fe<br>London Kas<br>3 Morate<br>6 Monate<br>12 Monate                         |
| 1<br>. 8.<br>393                   | 2. 8.<br>371–394                                          | Pletto (£-Fe<br>London<br>fr. Markt                                                     |

| _                | ·                                 |                  |                  | LE                     |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                  | Edelmetalle                       | 3. 8.            | 2. 8.            | Joh                    |
| ise              | Platia (DM je g)                  | 40.40            | 48,20            | Umsatz                 |
| g. 16            | Bold (DM is to Ferogoli           | n                | -                | l                      |
|                  | Banken-Velpr                      | 7 35 900         | 35 900           | New                    |
| <del>(-)</del> . | Rückmehmeer                       | 35 100           |                  | Kupter (               |
|                  | Bold (DN je ke Feingol            |                  |                  | Aug                    |
| 808              | (Basis Lond, Ridon)               | •                |                  | Sept .                 |
| gen              | Degussa-Vidor                     | . 35 730         | 35 830           | Dez                    |
|                  | Rückmahmepr                       | 34 660           |                  | Jan                    |
| Z. B.            | verarbeigt                        | 37 500           |                  | Mag                    |
| 06,24            | Bold (Frankfurter Börse           | T.               |                  | Mai                    |
| 10.28            | (ques.) (DM je kg)                | 35 445           | 35 545           | Jul                    |
|                  | Siber                             |                  |                  | Umsatz                 |
| N7 64            | (DM je ig Fensiber)               |                  |                  | }                      |
| 07,24            | (Basis Lond, Flating)             |                  |                  |                        |
| 13,29<br>18,49   | Degussa-Vidor                     | 1030.20          | 1032_10          | Lond                   |
|                  | Rucknahmepr                       | 994,10           | 996,00           | Absorbis               |
| 3707             | Verauteitei                       | 1075,90          | 1077,90          | Kassa                  |
|                  |                                   |                  |                  | 3 Mores                |
|                  | international                     | e Edelme         | talle i          | Blei (£/1)             |
|                  | Gold (US-S/Februage)              |                  |                  | 3 Monas                |
| 2. 8.            | London                            | 3. 5.            | 2.8.             | Kupter                 |
|                  | 10.30                             |                  | 413,75           | Hahera                 |
| 7.63             | 15,00                             | 411.00           | 414,25           | milats                 |
| 4.75             | Zürlich mittags                   | 412,50-413,00    | 413,75-414,25    | 3 Monat                |
|                  | Paris (f/1-leg-flames)            | _                |                  | abends                 |
|                  | mitags                            | 106 050          | 106 600          | 3 Mosat                |
| 8,50             | Sither (p/feinunze)               |                  |                  | (Kupler-               |
| 4.50             | London Kasse                      |                  | 785,05           | Kassa                  |
| edrin-           | 3 Monate<br>6 Monate              | 805,60<br>826,10 | 804,05<br>824,35 | 3 Monat                |
| inte.            | 12 Monata                         | 867.60           | 865.85           | Zhak (£/t)<br>3 Morati |
|                  | Pletin (£-Feinunzs)               | 007,00           | 000,00           |                        |
|                  | Fouque<br>Cutern (st. Literature) | 2. 8.            | 1. B.            | Ziana (£1)<br>3 Monza  |
| 2. 8.            | fr. Marks                         | 291,90           |                  | Checksi                |
| -394             | Pattachem (£-femunza)             |                  |                  | \$/H.)                 |
|                  |                                   |                  |                  |                        |

Zion-Preis Penang

Deutsche Alu-Gußlegierungen

| 1 bs           | <u>.lan</u>            | 1246,30       | 1231,30       |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|
|                | Marz                   | 1268,30       | 1252,90       |
| ı              | Kaji                   | 1290,30       | 1274.60       |
| 2. 8.          |                        | 1312,30       | 1296,30       |
|                | Juli                   | 28 000        | 30 000        |
| 48,20          |                        |               |               |
|                | Many Wardens I         | والمامالة     |               |
| <b>5</b> 900 . | New Yorker             | MERSTROOT     | se .          |
| <b>100</b>     | Kupter (c/b)           | 2. 8.         | 1. 8.         |
|                |                        | 75.65         | 76.10         |
|                | Aug                    | 77.30         | 76.85         |
| 5 830          | Sept                   | 79.60         | 79.10         |
| 4 760          | lan                    | 90,35         | 79.85         |
| 7 610          | Mag                    | 8n.70         | 81,20         |
|                |                        |               | 82.40         |
| S 545          | Mai                    |               | 83.60         |
| 11 PC          | Umsatz:                | 7500          | 17 000        |
|                | Dilibity               | 1.00          | 17 000        |
|                |                        |               |               |
| 132.10         | Londoner Me            | talikörse     |               |
|                |                        |               |               |
| 96,00          | Atyminium (£/1)        | 3. 8.         | 2. 8.         |
| 777,90         | Kasse                  | 1032.0-1032.5 | 1018.B-1019.0 |
|                | 3 Morate               | 1059,0-1059,0 | 1046.0-1047.0 |
|                | Blei (£/1) Kasse       | 263,00-263,50 | 262,00-262,50 |
|                | 3 Monate               | 273,00-273,50 | 272,00-272,50 |
| 2.8.           | Kupter                 |               |               |
| 13,75          | Higherorade (£/1)      |               |               |
| 14.25          | miliags Kasse          | 1120.5-1121.0 | 1116.0-1117.0 |
| 14,25          | 3 Monate               | 1145.0-1145.5 |               |
|                | abends Kasse           | _             | 1119.0-1120.0 |
| 6 600 B        | 3 Monate               | _             | 1143.5-1144.0 |
|                | (Kupler-Standard)      |               |               |
| 785.D5         | Kassa                  | 1080,0-1081,0 | 1081.0-1083.0 |
| 04.05          | 3 Monate               | 1110.5-1111.0 | 7110.0-1112.0 |
| 04.05<br>24,35 | Zhak (£/t) Kasse       | 513.50-514.00 | 516.00-517.00 |
| 65,85          | 3 Mortala              | 529,00-530,00 | 532,00-532,50 |
| - 1            | Ziana (£1) Kassa       |               | 8565-8575     |
| 1. B.          | 3 Monate               |               | 8650-8651     |
| 84,20          | Overkuiber             |               |               |
| - (            | \$/A.)                 | -             | 280-285       |
|                | Wolfrage-Esz           |               |               |
| 95,55          | (\$/T-Enh.)            | _             | 76-78         |
| ,              | 14-1 Pasid-1-1-1-1-1-1 |               |               |
|                |                        |               |               |

### Nährmittelfabrik Geora Bera GmbH

Talstraße 170 6905 Schrieshe Teleton 0 62 03 / 6 12 27

BACKMITTEL

### Handelsvertretern

wünscht, jedoch nicht ausschlagg Unsere Vertreter wechseln nie!

Ruten Sie an, oder schreiben Sie uns unkompliziert

inen preisgünstigen und zuverlässigen Hersteller verleimten Fi.-Massivholzplatten?

Weiterbearbeitung wie: Wasserfest verl., Schleifen, Bohren, Imprägnieren, Fräsen, in Folie verpacken, einfache Mitnahmemöbel usw. möglich: Anfragen bitte unter F 8438 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

### Bereich: Internationale Luftfahrt

Lungjährig im Luftfahrzeughandel und Luftfahrt-Consulting tätiges Unternehmen sucht zur Ausweitung und speziell zur Übernahme neuer Aufträge Verbindung zu freien Mitarbeitern, die in führenden Positionen in Wirtschaft, Finanzierung, Verwaltung tätig sind oder waren – zum Beispiel jetzt im sein wollen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Unsere Kontaktanschrift: Perdata Wirtschaftsberatung GmbH

Abt. Luftfahrt Gervinusstraße 4, D-1000 Berlin 12, Tel. 0 30 / 3 23 29 31

### NIGERIA

Wollan Sie investieren? Suchen Sie einen serlösen Geschäftspartner? Möchten Sie Geschäfte tätigen?

Haben Sie Probleme mit dem Transfer?

Wir kennen den nigerianischen Markt, die vielfältigen Probleme und können Lösungen aufzeigen.

Wir beraten Sie und helten ihnen gerne.

celeb beratende Ingenieurgesellschaft mbH.

- Trade Department -Am Hexenplad 17a

Tix: 4 184 188 lebe d

---

: 12.20 12.20 12.20 12.20 13.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.2

2

6450 Hanau 1 Tel.: (0 61 81) 25 40 14-15

# Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undicid?

AQUEX-Flüssigfolle & DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser-dicht, einfach aufstreichen oder sprätzen = dicht mit Werksgarantie! Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7989 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Orth noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

### Partnervermittlung – Branche ohne Krisen

Deutschlands prussebesamntes Institut vergibt Lizenzen auf Franchischusis einschließlich Know-how, Schulung, Betreuung usw. Sie sepotigen ca. 40 000 DM Startkapital; wir zeigen Innen den Weg, wie Sie sebon im 1. Juhr ca. 120 000 DM Umsatz erzielen.

Ernst zu nehmende Interessentenanfragen an: Tele-Institut Wittler, Priedrich-Ebert-Str. 14, 4800 Bielefeld 1, Tel. 05 21 / 17 41 16.

### Technische Dienstleistung Kaufmann: 40 Jahre, z. Z. Geschäftsführer – 20 Jahre Erfahrung in Verkauf und Service für technische Dienstleistungen – sucht in Norddeutschland für solventen Anbieter

a) tätige Betelligung on Handelsagentur/Generalvertretu b) Aufbau einer eigenen Handelsagentur/Generalvertretu Appelonte unt P 8445 on WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

### Freie Handelsvertreter und/oder Vertriebsgruppen

auch als Zweitvertretung, kurzfristig gesucht (keine Versiche-rungen oder Zeitschriften), Spitzeneinnahmen.

Bedingungen: eigener Pkw und Telefon. Angebote unter A 8565 an WELT-Verlag, Postfach 10.08 64, 4300 Essen

im Auftrage unsers & Khenten, eines Unternehmens im Investitions-Enterbergich, suchen wir Verbindung zu Privatpersonen oder Fir-mer, die über lequide Guthaben zwischen DM 10000,- und DM

Türkischen Lira (TL)

m der Turkei verfügen. Vertrusische Kootaktaufnahme über PERDATA Wirtschaftsberatungs GmbH Gesvinssärnisc 4. D-1000 Berlin 12, Tel. 0 30 / 3 23 80 38

### Italien Deutscher Dipl.-Ing. (FU) Stadt- u. Reg.-Planung Ex. 1,2 Neapel – 32 J., verh., zuverl vertrauensw., Sprachk. Ital. Engl. peri., sucht Bepräsentanz einer guten deutschen Firms m.

Ang. erb. u. PS 46 827 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufe laufend Ulrich Meyer Elbuferstr. 191, 2121 Tespe Tel. 0 41 76 / 82 38

## **50% (!) mehr UNISAT**7 das auch ezzleleni Wie? Fragen Sie CADICS, 43 Essan 15, Niederweniger Str. 49, Tel. 02 01 / 48 00 24

Freizeit-Bedarf GmbH übernimmt Vertretungen

Auch unterschiedliche Sortimen Angebote unter A 8233 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen.

Büroservice Wetzlar Ihr Partner, wean es um Ihre Reprisentanz in Hessen geht. Tel 0 64 41/3 25 11

Schallplattenfirma sucht Produzenten u. Künstler im Bereich Kindermusik, zwecks Ausbaus eines eig. Labels. Tel.: 0 57 31 / 2 00 10

### reisgänstiger Hersteller von Kisten und Verschlägen inland- u. Überseeausfüh-rung im Raum Nordwürtt. sucht weitere Abnehmer. Anfragen blite unier R 8446 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Vertriebspeseilschaft 1. Steuerbegünst. Immobilien von Objekten im Münchner und Frankfurter Raum v. seriösem

Initiator gesucht.
L.B. Baubetreuung GmbH
Römerstr. 28, 3000 München 40 Tel 089/345051

**Leasinggese**llschaft Zwecks Neugründung einer Lessing-Vermittlungs-Agentur mit Know-how für Büromaschinen-Vertriebsleasing on einem gestandenen Fachmann (42 J. alt) gesocht. Zuschriften unter N 2516 an WELT-Verlag, Postfach 1898 64, 4300 Essen.

Berliner Firma überninmt Vertretungen und Auslieferungen aller Art. Büro, Fuhrpark, Lagerräume etc. vor-handen Angebote an IVG, Fech-nerstr. 24, 1000 Berlin 31, Tel 0 30 / 87 70 63.

## Wir können kurztristig zu besonde günstigen Konditionen 100 000 Stück Jeans (US-Qualität) sämtliche Größen/Ausführungen zur Verfügung stellen. Wir bitten um Kon-taktsuthahme bzw. Mustaranford-

Verruging stellen. Wir bitten im Kon-taktsuhahme bzw. Musteranforde-rung mit Kapitalmechwelt bzw. Refe-tenz.
Gegebenenfalls verfügen wir such über cz. 20 000 Reifen (neu) jeder Grö-Be eines internationalen Markenfabri-kates – Konditionen siebe oben.
Kontaiteh bitte zu.

Kontakte bible an Perdata – Wirtschaftsberatungs GmbH Gervinnestr. 4, D 1000 Berlin 12 Telefon 0 30 / 3 22 15 48 bzw. 3 22 30 38

Gut organisierter Repuratur- u. Handelsbetrieb auf dem Soktor Hydravlik/Kfz-Teile neht noch einige namhafte Werks vertr. für den Großraum Köln. Rhain-Hydraulik Kfz-Teile/Hydraulik, Werkstatt, und Industriebederf, Liebigstr. 108, 5 Köln 30, Tel: 02 21 / 55 80 91

### Dynamische Vertragspartner . unserer ·

Tauschhandels-Organisation ...

gesteht.

Bei Eignung tätigs Betelligung, Ge-bistsschutz u. eig. Vertrefersich.

Beis Gewinnet wartung.

USA-Zawachs '22 = 120 %

Im Parlament nichts als immer nur Streit? Reden zum Fenster hinaus? Nein. Wer da streitet, tut das in unserem Auftrag. Die Volksvertreter vertreten das Volk: uns und unsere unterschiedlichen Meinungen. Bis zur Einigung – oder zur Mehrheitsentscheidung. Nicht jede Entscheidung paßt jedem von uns. Doch sich dann abwenden, ist zu einfach. Wer auch zwischen den Wahltagen mitreden will, muß mitdenken und Kontakt halten mit seinem Abgeordneten. Parlamentarier sollen "dem Volk aufs Maul sehen" - das gilt auch umgekehrt. Nur gemeinsam

werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bohn 1

### DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herausgeber: Azel Springer, Matthias Walden Berlin Chefredakteure: Wilhied Hertz-Eich de, Dr. Herbert Kremp

Stelly. Chefredakteure: Peter Gillies, Brupo Waltert, Dr. Gilnier Zehm Bernier der Chefredaktion: Heinz Burth occuser upr Chemysdaktaon: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethert Goos Chefs wom Dienst: Klaus Jürgen Frizzsche, Heinz Kluge-Löbke. Jems-Murtin Lödekke (WELI-Report), Bonne Friedt, W. Heecing, Emen; Horst Hillesheim, Hamburg

Reser, Horst Efficischeim, Hamburg
Vermtwortlich für Seize I, politische Rachrichter: Gernot Facina, Peter Philippes
(stelly I, Dentschland: Norbert Koch, Biddper v. Woltowsky (stelley I, InternationalePolitik: Manfaw Neuber; Amstand: Ningen
Limindt, Marta Weidenhiller (stelley I, Seite
2: Berichard Hüller, Dr. Hamfred Roweld
(stelly I, Bekunniger: Rono von Lorvenstern
versantw.), Horst Stelle; Bunderwehr: Rödiur Menner Roudesgerichte Envore Ufrich
Lilier, Ostenrope: Dr. Card Guttaf Ströten;
Zettgeschichte: Walter Görlich; Wittschaft:
Gerd Briggenmun; Industriepolitic Bane

Lilier, Osteuropi: Dr. Carl Gustaf Ströbni;
Zeitgeschichte: Wahar Görlin; Wruchaft:
Gerd Briggemann; Inchastriepolitic Haus
BRURSUM; Geld und Kredit: Claus Dertinger; Feolischen: Dr. Preter Ditthus; Reinhard
Bruth (stellw.); Geistige WehrWELT des Boches: Alfred Statumann, Peter Böbbis
(stellw.); Dr. Heilmut Jaterich (stellw.); Fernschen: Dr. Ruigitie Beilbr. Wissenschaft und
Technik: i V. Klaus Brunt; Sport: Frank
Quedman: Ams aller Welt: Unich Bieges,
Emst Teska (stellw.); Reine-WELT und
Anto-WELT: Heins Horemann, Birght Cremers-Schlemann (stellw.) fir Ruise-WELT;
WELT-Report: Reine-Budolf Schelle
(stellw.); Auslandsbeliggen: Hams-Bircher;
Holmamer, Lenerhrieft: Heak Ohnesorge;
Dokumentation: Reinhard Berger; Graffic
Weiner Schmidt
Weiner inkunde Bedakteurer Dr. Len Frscher, Peter Jentach, Wenner Kehl, Wahner
H. Rueb, Lothar Schmidt-Milliach
Fotorechiktion: Bettins Bathje; Schinfer-

Potoredaktion: Bettina Rathje; Schisfire-inktion: Armin Bock - unation: Armen BOCK
Benner: Korrespondenten-Bedaltion: Man-fred Schell (Leker), Helm: Hack (stally.), Clinther Bading, Stefan C. Heydock, Hans-Jürgen Kahalse, Dr. Eberhard Muschke, Gi-sels Reiners

Bärweif

Deutschland-Kerrespondenten Beräm

Benschland-Kerrespondenten Beräm

Benschlädiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weertz Disseldorf Dr. Winn Beriya, Joachin Gehinoff, Harall Fostor, FrankfurtDr. Dankwart Gonstrach (nugleich Korrespondent Hr Stätistenden/Architekturt), Inge
Arfham, Joachim Weber, Hamburg, HerbertSchütz, Jan Bruch, Elliev Warnecke MA;
Bannover-Kait Christoph Graf Schwertnvon Schwanenfeld (Politict, Hamover: Dominik Schwindt (Wirtschaft); Hillehen: Peter
Schwalz, Dunktward Seitz, Statigart: KingHa Kuo, Werner Nelbes!

Cheffenrespondent (Diland): Joschim

Chefinurespondent (Inland): Joschim Nestofer, Mestofer Mestofer, Mestofer Misselt Wilhelm Budler; Loudous Fritz Wittl, Wilhelm Furler; Monter Triderich H. Reumann; Paris: August Graf Kageneck, Joschim Scheufnif; Rom: Friedrich Melchaner; Stockholm: Reiner Gatermann; Washington: Thomas L. Kielinger, Born-Alexander; Stockholm: Reiner, Gatermann; Washington: Thomas L. Kielinger, Born-Alexander; Stebert Mansice, Rogotik Prol. D. Clinier Friedlinder; Brüssel: Cay Graf v. Brockdorff-Ahlericki, Book Badire; Jerusaken: Ephalm Lahev, Helen Schwer; Johannesburg: Dr. Hans Germani; Lóudon: Halmul Vosa, Christian Perber, Claus Geispan; Siegfried Helm, Peter Michaldel, Joschim Zwilfersch; Los Angelex: Karl-Helm: Kukowikt; Madrid: Bolf Gdott: Malinch: Dr. Gönther Dopan, Dr. Monita von Zitzewiiz-Lounon: Mexico Coty: Wenner Thomas; New York: Afried von Krusenstlern, Glüt Bauer, Ennt Haubreck, Ram-Jürgen Schel, Wolfgang Will; Parist Helm Weissenberger; Coustanes Knitter, Joachim Lefbel; Rom: Anne Tictjen; Toldo: Dr. Fred de la Trobe, Elwin Krunio; Washington: Dietrich Schule; Zörich: Pierre Rothschild.

1800 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 11, Telez 1 84 611, Ausrigen: Tel. (0 30) 25 81 29 31, Telex 1 84 611

2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilbekn-Straße I, Tel. (0-40) 34 71, Telex Redsktion und Ver-trieb 2 179 010. Anzeigen: Tel. (0-40) 247 43 39, Telex 2 21 081 777

G300 Eksen 18, Im Teelbruch 100, Tal. (9.2054) 18:11. Anzeigen: Tei. (0:2054) 10:15:24, Telex 8:779 104 Fernkopierer (9:2054) 8:27:28 und 8:27:29 2006 Hannover I, Lange Lambe 2, Tal. (65 11) 179 11, Telex 9 22 919 Amelgen: Tel. (05 11) 649 00 00 Telex 92 30 106

4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (92 11) 27 30 42/44, Anzelgen: Tel. (02 11) 27 50 61, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 II) 71 73 II; Telex 4 II 449 Annelgen: Tel. (06 II) 77 90 II - I3 Telex 4 ISS 223 7800 Statigart, Rotebühlplatz 20s, Tel. (07 11) 22 13 28, Telex 7 23 988 Anneigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

8909 Minchen 40, Schellingstraße 39–43, Tel. g) 89) 738 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Telex 5 23 538

Monstunbonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 25,00 ein-schließlich ? 5. Mehrwentsteuer. Auslands-stennement DM 35,- einschließlich Porto. Der Preis des Laftpostabonnements wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Abonnements-gebühren sind im vorsus zahlbar.

Bei Nichtbehefurung eine Verschulden des Verlages oder infolge wob Störungen des Arbeitstriedens bestehen beine Ansynche-gegen den Verlag. Abhantenentsabbestei-lungen können mir sum Monstaende ausge-gruchen werden und milissen bis zum 18. des laufenden Monsts im Verlag schriftlich vorwezen.

Günige Anaelgeapreirliste für die Deutsch-kurkausgabe: Nr. 52 und Kombinationstarif DIE WELT/WELT am SONNTAG: Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 68.

Amtiches Publikationsorgen der Berliner Ammener Fugantamen, mer ber ben er Berner Barse, der Bremer Wertpapierböre, der fichnisch-Westfläschen Börse zu Disseldorf, der Frankfurter Wertpapierböre, der Enspetzischen Wertpapierböre, Hamburg, der Niedersischischen Börse zu Hannover, der Engelen-Wirttembergischen Wertpapierbörbeden-Wirttembergischen Wertpapierbör-Par unverlangt eingesandtes Material krine Gewähr.

Die WELT erscheint mindestens viermal jübrlich mit der Verlagsbellage WELT-REPORT.

Rachrichtentechnik: Beinhard Precheit Hersteilung: Werner Koziak Anzeigen: Dietrich Windberg Vertrieb: Gerd Dister Lellich Verlausieiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4306 Essen 18, Im Teefbruch 180; 2008 Hamburg 36, Kadser-Wilhelm-Str. 6.

# ENANZANZE(GEV

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Bekanntmachung

Der Jahresabschluß und der Konzernabschluß zum 31. Dezember 1982 wurden im Bundesanzeiger Nr. 136 vom 26. Juli 1983 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht über das Jahr 1982 kann bei der Robert Bosch GmbH, Abteilung ZS, Postfach 50, 7000 Stuttgart 1, angefordert werden.

Stuttgart, am 27. Juli 1983

Die Geschäftsführer

### STADT YOKOHAMA 7% Deutsche Mark-Anleihe von 1969

Gemäß 6.3 der Anleihebedingungen fand am 27. Juli 1983 unter notarieller Aufsicht eine Auslosung statt. Zur Er füllung der Tilgungsrate per 30. September 1963 waren nom. DM 6.127.000,- Teilschuldverschreibungen auszulcsen. Weltere nom. DM 1.873.000,- werden gemäß § 3 der Anleihebedingungen aus dem Tilgungsfonds zur Vertü-

Ausgelost wurden die noch im Umlauf befindlichen Teilschuldverschreibungen der Nummernfolge 77 677 - 97 096 zu je DM 1.000,-

Diese gelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 30. September 1983 an gegen Einreichung der Mäntel und Zinsscheine per 31. März 1984 uff. bei den nachstehend verzeichneten Banken sowie deren Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft
esellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft
The Bank of Toloro, Ltd.
Bayertsche Vereinsbank Aktiengesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
Bankhaus Gebrüder Bethmann
Debbüle & Co. Delbrück & Co

Bankhaus H. Aufhäuser

Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – Dresdner Bank Aktiengesellschaft Europäisch Asiatische Bank Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditgesellschaft Merck, Finck & Co. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -

J. H. Stein Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Reuschel & Co. Schwäbische Bank Aktiengesellschaft

Bark für Handel und Industrie Aktiengesells Beyerische Hypotheken- und Wechsel-Bani Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank – Girozentrale -Hessische Landesbank – Girozentrale -Bankheus Hermann Lampe Kommandigess Bankhaus Hermann I amne Kommanditoes Sal. Oppenheim ir. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burkhardt

M. M. Warburg-Branckmann, Wirtz & Co. Westfalenbank Aktiengesellschaft Einlösungen erfolgen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei den Hauptniederlessungen der nachste-hend genannten Banken nach Maßgabe der Anleihebedingungen.

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Amsterdam The Bank of Tokyo, Ltd., Brüssel, London und Paris Crédit Lyonnais, Paris Société Générale de Banque S.A., Brûssel S.G. Warburg & Co. Ltd., London

Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 29. September 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen.

Die am 30. September 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Nummernkraise 37202 – 47238, 49596 – 60843 und 64751 – 68685 sind einige Stücke noch nicht zur Einlösung vorgelegt worden.

Stadt Yokohama



Sie ein Kind vor dem Ver-

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat (steuerlich absetzbar). kostet Sie nur ein wenig Liebe

hungern retten.

CCF Kinderhilfswerk
Deutscher Patenkreis e.V.
Postlich 1103, 7440 Närungen, Postscheckkonio 1716-767 PSA Suntgart.
Weltweit betreut CCF schon
über 260,000 Kinder.



Hypothekenbank in Hamburg AKTIENGESELLSCHAFT .

### HINWEIS

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 1983 über die Geschäftsentwicklung unserer Bank liegt vor und steht Interessenten auf Anforderung zur Verfügung. Hohe Bleichen 17, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040/3 59 10-0

Hamburg, im August 1983

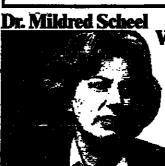

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 90 90 90 - 501. Dem Leben zuliebe Deutsche bshilfe e.V.

Krebshilfe e.V. \

Leichtathletik-Meisterschaften ge-

meinsam mit seiner kanadischen

Freundin, die er 1979 beim Weltpo-

kal in Montreal kennengelernt hat-te, in einem Dresdner Hotel ein. Weil auch kaltgestellte Sportler je-

doch bei ihrer Mannschaft zu woh-

nen haben, verstieß dies wiederum

gegen "DDR"-interne Regeln. Schmidt fuhr im August 1982 nicht

mit zu den Europameisterschaften nach Athen. Die "DDR"-Mann-

schaftsleitung nannte dafür keine

Gründe, erst recht nicht auf

Inzwischen hat Schmidts kana-

dische Freundin versucht, mit An-

geboten zwischen 50 000 und 100 000 Mark den Ex-Weltrekordler

aus der "DDR" freizukaufen. Alle

Versuche erwiesen sich bis heute

als Fehlschläge. Als am 29. Mai 1983 der Sowjet-russe Jurij Dumtschew in Moskau

mit 7,88 m einen neuen Diskus-Weltrekord aufstellte, erwähnten

die "DDR"-Zeitungen mit keinem Satz, daß damit der Weltrekord ei-

nes \_DDR"-Athleten namens Wolfgang Schmidt verbessert worden war. Schmidt wurde lediglich - oh-

ne Kommentar – in den offiziellen

Wolfgang Schmidt war jahrelang eines der großen Aushängeschil-der der "DDR"-Leichtathletik. Was jedoch auffiel: Alle Interviews, die er gab, verließen streng fachlich-

er gab, verneien streng jachlicher sachlich. Schmidt enthielt sich jeglicher Grußadressen an die "DDR"-Sportführung oder gar an die "DDR"-Regierung. Er nahm auch nicht Stellung zum Boykott der Olympischen Spiele 1980 im Moskou, were im Gesenertzu ein Moskou, were im Gesenertzu ein

Moskau, ganz im Gegensatz zu an-deren "DDR"-Spitzensportlern.

Anfrage.

### LEICHTATHLETIK / Ehemaliger Weltrekordler in der "DDR" im Zuchthaus

# Diskuswerfer Schmidt verurteilt. Er soll versucht haben, Ausreisepapiere zu fälschen

Über diese Nachricht wird schon seit längerer Zeit in den Stadien gesprochen: Wolfgang Schmidt (29). Ex-Weltrekordler im Diskus-werfen (71.16 m) und jahrelang Kapitän der "DDR"-Leichtathletik-Auswahl befindet sich in Haft. Schmidt, so die mittlerweile verläßlichen Informationen, ist seit Anfang des Jahres im Zuchthaus Bautzen – vorerst für die nächsten vier Jahre. Dem Berliner wird zur Last gelegt, er habe versucht. Ausreisepapiere aus der "DDR" zu fälschen. Außerdem habe der Europameister von 1978 in Prag in einer Ostberliner Kneipe im angetrunkenen Zustand damit geprahlt, sich notfalls den Weg in den Westen mit Waffengewalt freizuschieße. Einer der Mithörer soll den Weltpokal-Sieger (1977 in Düsseldorf) denunziert haben. Schmidt wird unerlaubter Waffenbesitz in der "DDR" und die Planung der Republik-

flucht vorgeworfen. Schmidts 63jähriger Vater Ernst befindet sich dagegen nach vor-übergehender Inhaftierung wieder auf freiem Fuß. Ernst Schmidt Träger der höchsten Auszeichnungen der "DDR" und eine der zentralen Figuren der "DDR"-Leich-tathletik, ist weiterhin Mitglied des Trainerstabes - jedoch ohne jegli-che Funktion. Ernst Schmidt, seit 20 Jahren Verbandstrainer für die Würfe und einer der wesentlichen Pioniere in Sachen Zehnkampf in der "DDR", soll bis zur Erreichung des Rentenalters in zwei Jahren keinerlei Tätigkeiten mehr aus-

Zurück zur Inhaftierung des Sohnes. Wolfgang Schmidt prote-

Lannion (sid) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Bernard Hi-nault (Frankreich) ist am rechten

Knie operiert worden. Der Eingriff verlief ohne Komplikationen. We-

gen seiner Kniebeschwerden hatte Hinault in diesem Jahr auf einen

São Paulo (sid) - Bei der Basket-

ball-Weltmeisterschaft der Damen

in São Paulo hat die UdSSR als

erstes Team das Finale erreicht. Am

sechsten Endrunden-Spieltag be-

siegten die sowjetischen Spielerin-nen Jugoslawien mit 98:64.

Menden (sid) - Der Kölner Tho-

mas Wessinghage, Europameister über 5000 Meter, erzielte bei einem

Sportfest in Menden über 2000 Meter in 5:01,00 Minuten europäische Jahresbestleistung. Der Watten-scheider Uwe Mönkemeier (5:06,06)

Nechaew nach Düsseldorf

Düsselderf (dpa) - Neben dem

Kanadier Peter John Lee hat der

Eishockey-Bundesligaklub Düssel-

dorfer EG mit Wiktor Nechsew ei.

nen zweiten Ausländer verpflichtet.

Wessinghage mit Bestzeit

Hinault operiert

Tour-Start verzichtet.

**UdSSR** im Finale

wurde Zweiter.

stierte beim Olympiasieg des So-wjetrussen Viktor Raschtschupin in Moskau 1980 vehementer als andere "DDR"-Repräsentanten gegen seine – wie er meinte – manipu-lierte Niederlage. Als Schmidt damals in Moskau zu seinem letzten Versuch ansetzte, pfiffen ihn die sowjetischen Zuschauer aus.

Im vorigen Sommer wurde Schmidt aus dem Kader des Polizeivereins SC Dynamo Berlin ausgeschlossen. Er verlor damit alle Förderungen und Privilegien, ausein Fernstudium als

Sportstudent. Er wurde in die "Produktion zurückdelegiert". Der gelernte Elektronik-Facharbeiter arbeitete bis zu seiner Verhaftung in der Verwaltung eines volkseige-nen Elektro-Unternehmens in Berlin-Treptow. Seinem Vater wurde damals anheim gestellt, sich entweder für den Sohn oder das Syzu entscheiden. Ernst Schmidt entschied sich, offiziell, gegen seinen Sohn,

Doch mit dem Wissen des Vaters quartierte sich Wolfgang Schmidt im letzten Jahr bei den "DDR"-



### **OLYMPIA**

### Wer zahlt, darf das Feuer tragen

Erstmals seit Einführung des Fackellaufs, 1936 zu den Olympi-schen Spielen in Berlin, können im nächsten Jahr auch ausländische Teilnehmer das olympische Feuer durch das Gastgeberland tragen Dies bestätigte der zuständige Direktor im Organisations-Komitee (OK) der Sommerspiele von Los

Am 28. Juli, ein Jahr vor der Eröffnungsfeier, hatte das OK 10 000 Interessenten angeboten, gegen eine Spende von 3000 Dollar, also knapp 8000 Mark, das Feuer über jeweils einen Kilometer der Olympia-Stadt näherzubringen Damit soll der Fackellauf 1984 zur größten Unterstützung für den Jugend- und Familiensport in den Vereinigten Staaten werden. Bereits einen Tag später lagen neben zahlreichen amerikanischen Bewerbungen auch die ersten Anfra-

"Unsere ursprüngliche Idee war", so Joel Fishman, "das ganze Land in den Lauf einzubeziehen. Wir waren auf eine internationale Resonanz gar nicht eingestellt und haben nochmals beraten. Das Ergebnis ist: wir begrüßen jeden herzlich, der diesem Ereignis eine noch größere Dimension geben möchte.\*

nächsten Jahres ein Stück von New York nach Los Angeles tragen will, kann sich also beim Organisa-tions-Komitee melden: telefonisch unter der Rufnummer Los Angeles 4686724 oder schriftlich: LAOOC Torch Relay, Los Angeles, California 90084, USA.

Bei telefonischen Anfragen schickt das OK ein Anmeldeformular zu. Wer gleich einen Scheck über 3000 Dollar schickt, wird sofort registriert. Joel Fishman: "Die frühesten Spender haben das erste Auswahlrecht für ein bestimmtes Datum oder die bevorzugte Strek-ke." Die Gesamtzahl ist auf 10 000 Teilnehmer begrenzt, weil die übrigen 9000 Kilometer von ausgewählten Sportlern zurückgelegt werden, um den Zeitplan einzuhal-

Lieblingssport, haben also eine neue Variante des Amateurs erfundet sind, es könne in Los Angeles zu einem Chaos kommen. Da sind

### SCHACH-WM

Statistiken geführt.

### Russischer Boykott des Halbfinales

Der sowjetische Schach-Ver-band boykottiert das Halbfinanle des Kandidaten-Turniers zur Weltmeisterschaft aus Protest gegen die Austragungsorte. Junioren-Weltmeister Gary Kasparow sollte in Pasadena (Kalifornien) gegen den in der Schweiz lebenden Exil-Russen Viktor Kortschnoi antreten, Wassili Smyslow, der Robert Hübner nach einem Losentscheid besiegte, in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) gegen Ungam Zoltan Ribli.

Nikolai Krogius, im sowjetischen Sportministerium für Schach zu-stänig, erklärte gestern einem Ver-treter der französischen Nachrichtenagentur AFP, man habe "endgültig beschlossen", den Spielen

Die Bekanntgabe dieses Boykotts erfolgte nur zwei Tage vor Beginn der Wettkämpfe. Der Rückzug von Kasparow ind Smys-Rückzug von Kasparow und Smys-low entwertet die gesamte Heraus-forderungsrunde, an deren Ende der Gegner für Titelverteidiger Anatoli Karpow ermittelt sein soll-te. Wie es jetzt weitergeht, ist ungeklärt. Nach sportlichen Regeln müßten jetzt Kortschnoi und Ribli um das Recht kmämpfen, Karpow herausfordern zu dürfen.

Mit Spannung war besonders

Kortschnois Auseinandersetzung gegen den 20 Jahre alten Kasparow, Sohn deutschstämmiger Juden aus Baku, erWartet worden. Um die Austragung dieses Kamp-fes bewarben sich drei Städte. Kasparow wünschte sich Las Palmas, Kortschnoi Rotterdam. Der Präsi-dent des Welt-Schach-Verbandes, der Philipino Campomanes, setzte deshalb – er dachte wohl, er ginge den Weg des geringsten Widerstandes – Pasadena als Spielort an. In der kalifornischen Stadt hatten sich Bankleute zusammengesen, um den mit 150 000 Dollar dotierten Kampf in ihre Stadt zu bekommen. Für den Kapmf zwischen Smyslow und Ribli hatte sich nur Åbu Dhabi interessiert. Viktor Kortschoi, der schon 1978 und 1981 gegen Karpow kämpfte (und verlor) sieht hinter der sowje-tischen Boykott-Entscheidung politische Gründe, die in der Herkunft von Kasparow liegen: "Kar-pow ist ihr Heros, er macht keinen Ärger. Der sowjetische Verband fürchtet, daß Kasparow seinen Liebling Karpow schlagen könnte. Und so denken die Sowjets: besser Kortschnoi als Kasparow.

### HR-Intendant Wolfgang Lehr über Kosten von Fernsehspiel-Produktionen

# War die "Buddenbrooks"-Serie riskant?

"Den Intendanten einer Rundfunkanstalt muß vor ailem das Ziel der Verwendung der verfügbaren Mittel interessieren." So Wolfgang Lehr, Intendant des Hessischen Rundfunks, in einem Referat zum Thema "Programmauttrag und Wirtschaft-lichkeit". Wir veröffentlichen einen kleinen Auszug aus dem Vor-trag, der vollständig in Heft 6/83 der "Media Perspektiven" (Frankfurt a. M.) abgedruckt ist und sich speziell mit der Produktion der Fernsehspielredaktion des HR befaßt.

A ls sich der Hessische Rundfunk dunter der Leitung meines Vor-gängers entschloß, Thomas Manns "Buddenbrooks" zu verfülmen, war das für eine Anstalt mittlerer Grö-Be mit schwindendem Eigenkapital, deren Programmproduktionsetat für das Fernsehen damals bei knapp 62 Millionen Mark lag, ein aus der Perspektive der Wirtschaftlichkeit riskantes Unternehmen. Das Projekt war programmlich ge-sehen zugleich eine Chance und eine Herausforderung für den Hessischen Rundfunk, denn es wurde konzipiert mit Blick auf einen neuen Programmplatz, die Montag-Serie im 1. Fernsehprogramm ab 20.15 Uhr, der damals gerade ge-schaffen worden war. Als die er-sten Schätzungen für die Produktionskosten vorlagen, wurde einer-seits deutlich, daß das Projekt in etwa das Doppelte des damaligen Jahresetats der Fernsehspielredak-tion schon an direkten Kosten ausmachte. Andererseits war mit der Entscheidung der Programmauftrag des Hessischen Rundfunks in der Sparte ARD-Fernsehspiel für zwei bis drei Jahre abgedeckt. Der Entschluß hatte also Langzeitwir-

kung.

Die endgültige Produktionsabrechnung lag im Jahre 1979 vor, nach langer Vorbereitung und Pla-nung der dann insgesamt 156 Dreh-tage im Jahre 1978. Es folgte ein weiteres halbes Jahr für Schnitt, Sprach- und Geräuschsynchronisation sowie für Musikaufnahmen.

den direkte Kosten von rund 7,5 Millionen Mark und anteilige Betriebskosten von rund 5,2 Milionen Mark ausgewiesen, insgesamt also über 12 Millionen. Das Österreichische Fernsehen übernahm sofort einen Anteil, so daß der Aufwand für die Herstellung bei etwa 10,5 Millionen lag. Wir kamen auf Minutenkosten der Erstausstrahlung von rund 16 000 Mark. Dies ist in etwa eine Größenordnung, die für repräsentatve Fernsehfilme heute anzusetzen ist, aber gemessen am Durchschnitt der Sendungen mit Spielhandlungen war dieser Minutenpreis dennoch gut doppelt so hoch. Hinzu kam, daß für die Buddenbrooks" als anspruchsvole Literaturverfilmung auch der Publikumserfolg ungewiß war.

In Kategorien ökonomischer Ra-

tionalität schien das Unterfangen riskant, ein an Rentabilität orientierter privatwirtschaftlicher Programmproduzent hätte hier sicher gepaßt. Daß die Sehbeteiligung für die "Buddenbrooks" mit 44 Prozent im Durchschnitt aller Folgen der Serie außerordentlich hoch war und die Sehbeteiligungsquote populärer Fernsehserien erreichte - zum Vergleich: die Literaturver-filmung "Berlin Alexanderplatz" kam auf "nur" 16 Prozent –, war der erste, der publizistisch-kultu-relle Erfolg. Daß die "Buddenbrooks" nach der Erstsendung auch in allen dritten Fernsehpro-grammen der ARD ausgestrahlt wurden und in naher Zukunft im 1. Programm an einem günstigen Programmplatz wiederholt werden, daß Auslandsverkäufe im nachhinein den Herstellungsaufwand reduzierten, bestätigt diese Verfilmung eines Meisterwerks deutscher Literatur erwarteteroder unerwarteterweise heute auch als "wirtschaftlich vernünftiges" Engagement – weil der Sendeminutenpreis unter dem Aspekt mehrfacher Wiederholung sich dem Durchschnitt annäherte. Und dies ist, mangels anderer Bewer-tungsmaßstäbe im Rundfunk, der

einzige Hinweis, dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit im Sinne von Sparsamkeit genügt zu haben.

Den kulturpolitisch interessanten Sachverhalt der weltweiten Ausstrahlung dieser Verfilmung aber, die in 17 Länder übernommen wurde, nämlich in fast alle west- und osteuropäische Länder. daninter im Wege des Programmaustauschs auch in die DDR, sowie in den USA, Südamerika, Südafrika und Australien ausgestrahlt wurde - wie will man ihn bewerten? Mit welchem Abschlag bei den Sendeminutenkosten soll er in Rechnung gestellt werden? Die Gefahr einer Orientierung an Mittelwerten, wie sie die Sendeminutenkosten beispielsweise darstellen und wie sie die Rundfunk. anstalten selbst, aber auch z. B. die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) praktizieren, ist doch, daß diese Mittelwerte zur Norm erhoben werden, mit der Folge, daß man formallogisch streng ökonomische Deduktionen von einem Provisorium als Folge undefinierter Leistungsziele ableitet. Der kulturpolitische Effekt ist in Sendeminutenkosten jedenfalls nicht erfaßbar.

Diese Überlegungen gelten im übrigen auch für die im Rahmen Filmförderungsabkommens unter Beteiligung des Hessischen Rundfunks entstandenen Filme wie etwa die "Blechtrommel" von Volker Schlöndorff oder "Mephisto" von Istvan Szabo, die beide einen Oscar erhielten. Der Hessi-sche Rundfunk trug zu den Herstellungskosten dieser Filmwerke mit 1 Million bzw. 750 000 Mark bei. Daraus ergaben sich Durchschnitts-Minutenkosten für die Erstsendung von rund 7000 und rund 5000 Mark. Ist das viel oder wenig? Die Beurteilung hängt sicher nicht zuletzt von der Qualität künstlerischen Leistung Schlöndorffs oder Szabós ab, vom ästhetischen Urteil über ihre Arheit das sich letztlich aus einem subektiven Erlebnis ableitet.

### KRITIK

### Eine Symphonie für die Augen

Da hat es jemand gewagt, Ameri-ka zu genießen und nichts als zu genießen, auch wenn es "nur" die Landschaft des wilden, weiten, atemberaubenden Westens der Vereinigten Staaten war. Die französische Fotografin Babette Man-golte präsentierte ihr Tagebuch ei-ner Landschaft: ein Fest der Farben, eine Symphonie für die Au-gen. Die Kamera schwelgte; der

Text blieb sparsam, dem Bild untergeordnet. Eine weise Beschrän-kung. Versuche von Formulie-rungskunst wären dem optischen Angebot wohl immer unterlegen.

Das Staumen offenbart sich immer noch am sinnfälligsten im Verstummen; Schweigen ist vielleicht die adäquateste Methode zur Aufarbeitung überwältigender Eindrücke wie im Bryce- oder Grand Canyon, am Zabriskie-Point, im Monument Valley oder am Fuße eines Mammuthaumes

Solche Wunder der Natur dien-

ten den Pantheisten des 19. Jahrhunderts als Beweis für ihre These von der Einheit Gottes mit der Natur. Und nicht zuletzt verdanken die USA es der Naturschwärmerei dieser Menschen, wenn die Ausma-Be ihrer Nationalparks heute annähernd der Fläche der Europäischen Gemeinschaft entsprechen. Ein Geschenk, das Amerika iedem seiner Besucher gern zu Füßen

Schade nur. daß dieser Film im Nachtprogramm des ZDF versik-KNUT TESKE



### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

15.17 heute

Mary (1) 14.10 Togesschau 14.15 Frauesgeschichtes Jil Sander, die Hamburger Mode-chänferin

ne Kirche 18.25 Kein Tag wie jeder andere Wie Gerhard sein erstes Solo spie

len sollte Film von Roswitha Ziegler und Nils

dazw. Regionalprograi 28.09 Tagesschau Anschließend: Der 7. Sinn 20.18 Gesichter Asiens 21.05 lozz-intermezzo

Mit Nat King Cole, Cab Calloway und Gerie Krupa 21.15 Wissum Sie es besser? Ein Spiel für Bes sche Nacht 21.39 Tages

25.00 Der diskrete Charme der **Bourgeoisie** Französischer Spielfilm von 1972. Mit Ferriando Rey, Delphine Sey-rig, Paul Frankeur, Stephane Au-dran, Jean-Pierre Cassel, Bulle Ogier, Claude Pleplu, Julien Ber-

Ogler, Cloude Pieplu, Julien Bertheau, Michel Piccoll u. a.
Regle: Luis Buñuel
Botschafter Don Rafael hat sich in
Paris einen kleinen, aber Illustren
Freundeskreis zugelegt. Die Herrschaften leben von einem lukrativen Rauschgifthandel, sie ver-suchen immer wieder, sich ge-meinsamen Gaumenfreunden hinzugeben, aber jedesmal verhin-dern befremdende Widrigkeiten das geplante Mahl,

Ein Esel ist zu gewinnen 15.45 Wir haben Spaß Die sprechende Ente 14.35 Forlenkalender 17.00 Mesik and Technik

2. Bektronische Tonerzeugung 17.30 heute / Aus den Ländern 17.45 Tele-filustrierte Zu Gast: Conny & Jean Anschl, heute-Schlagzei 18.25 Der Parographerwist Fernsehserle in 13 Folgen Göste gesucht

Das süße Leben des Grafer

Bobby Osterr. Spielfilm, 1962 Mit Peter Alexander, Gunther Philipp u. a. Regle: Geza von Cziffra **21.00 kosto-jours**al

21.90 kente-journal
21.20 Kentzeichen D
Themen: Ist die soziale Marktwirtschaft zu sozial? – Die umstrittenen Thesen des CDU-Wirtschaftspolitikers Hoimo George über
Lohnkürzung und Einschnitte ins
soziale Netz führen zu Konflikten
in der Union / Kinder hinter Gittern
– Jugendliche Stratgefangene lernen meist erst im Knost, wie man
krimineller Profi wird / Streng, korrekt, zuwellen freundlich – Reisenekt, zuweilen freundlich – Reisen de berichten von Grenzkontrollen der "DDR" / Sommer-Entspannung – Polnische Ferienkinder in der "DDR" und wieder "DDR"-Touri-sten in Belon

Moderation: Joachim Javer 22.05 Das kleine Fernsehspiel Porträt eines Freundes

III.

18.00 Am Kaopf und Lukas der Lokemotivführer (4) Spiel mit der Augsburger Puppe

Von Drachenstadt nach Lu 18.30 Die Sondung mit der Mau

NORD/HESSEN 18.00 Die Sendung mit der Mar 18.30 Xm Knopf und Lukas der Lakometivfährer (4) 19.00 Sie machten Steine aus

gebrunater Erde (4) Eine Geschichte der norddeutschen Backsteinard 19.15 Wunder der Erde Vulkane im Kaskadenaebirae

WEST/NORD/HESSEN 20.00 Tagetschau 20.15 Robin und Marian

Amerik Spielfilm, 1975 Mit Sean Connery, Audrey Hep-

burn u. a.
Regie: Richard Lester
21.55 Die goldenen Hungerjahre (1)
Van Hans Borgelt nach dem Buch
"Das war der Frühling von Berlin"
Kultur auf Trümmern
Mit Friedhelm Ptok, Christian Roh-

de u. a.
Regie: Helmut Meewes
22.55 Pairs sagen Sie? - Sie meinen
doch webt Paris?
Ein Film von Matheo Yamalakis Matheo Yamalakis' Film erzählt von Menschen in Paris, nicht über Paris. Er kam auch nicht im April Paris. Er kam auch nicht im April, von dem ein Schlager schwärmt. Er kam im Winter, und es war kalt. Kelne Jahreszeit für Vellchen-Verkäuferinnen, die Polizisten untreundlich: Drehgenehmigung, Bürokratie à la française. Einen Film über Geschichte, Architektur, Kunst hatte er nicht im Sinn.

SÜDWEST 15.90 Von der Liebe beslegt Dt. Spielfilm, 1956

Regie; Luis Trenker 18.30 Aerobic-Dasce (7) Nur für Baden-Wüntemberg 19.00 Abendschou im Drittee Nur für Rheinland Pfalz

Nur für das Soorland 19.00 Sacr 3 regional Gemeinschaftsprogramm west 3

19.25 Nachrichten used Moderation
19.36 The taming of the shrew
Von William Shakespeare
Mit Kommentar von Friedrich Luft

Regie: Jonathan Miller 21.50 Dalias für Nachzägler

BAYERN 18.45 Runded 19.00 Z. E. N.

19.06 Damais Tagesges Der Mitbürger Regie: Rainer Wolffhardt 20.45 Readschoo 21.80 Heat' abond .

Zu Gast: Karlheinz Böhrz 21.45 Europa sebesas 22.30 Dallas

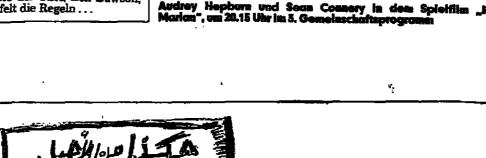

Football in Wembley - Rache am europäischen Soccer-Export Football-Spiels entdeckt mit Erstaunen, daß die einzelnen Spiels-staunen, daß die einzelnen Spiels-zenen nur drei bis fünf Sekunden men der Welt bezeichnet. Zwei Wonoch dazu im Londoner Wembley-Stadion, dessen Rasen von Fußballenthusiasten in aller Welt gern als "beilig" bezeichnet wird. Hier, lang sind. In dieser extrem kurzen in der Kultstätte des Soccer, spie-Phase versucht die angreifende len am Samstag die "Minnesota Vikings" gegen die "St. Louis Car-Mannschaft mit dem Ball zehn Yard (neun Meter) Raum zu gewin-

> kunden zu einem häßlichen Klumpen von Spielern verkeilt. Gespielt werden 60 Minuten. Da aber nur die Sekunden der aktiven Spielzeit gezählt werden, dauert ein Match über drei Stunden, Wie die Zuschauer im Mutterland des Fußballs die komplizierten Football-Regeln begreifen sollen, ist vor der Großveranstaltung von Wem-

nen. Die verteidigende Mann-

schaft, die dies zu verhindern ver-

sucht, hat die Angreifer nach Se-

chen lang machten die Veranstalter in London Rundfunk- und Fernsehreklame, um 100 000 in das Wembley-Stadion zu locken. Da der brutale Körpereinsatz des

amerikanischen Football nicht so ganz der feinen englischen Art entspricht, werden viele Zuschauer wahrscheinlich nur aus einem Grund kommen: Die "Wikinger" und \_Kardināle" aus den USA werden von "Cheer Leaders" aufs Feld geführt und angefeuert von jungen Mädchen mit Mannequin-Figuren und kurzen Röcken. Ein paar ausgesuchte Engländerinnen lernen seit mehreren Tagen unter Leitung bley noch nicht ganz klar. Als des bekanntesten Football-Kom-Sponsor des Wembley-Spiels tritt mentators der USA, Len Dawson, "Global International Airways" verzweifelt die Regeln... des bekanntesten Football-Kom-

### Nur auf höherer Ebene scheint also der Fußball noch reizvoll zu sein. Peter Krohn, vormals Präsimachten

den letzten zehn Jahren während der Saison 1982-83 ist ein Indiz

die Entwicklung auf europäischer Ebene. Die Europäische Fußball-

cher-Rekord aufgestellt.

dent des Hamburger SV, und Wil-helm Neudecker, einst Präsident eine Europaliga gefordert. Statt Braunschweig und Bochum wür-den dann die Gegner Juventus Turin oder Real Madrid heißen. Ein Gedanke, der neu aufgegriffen werden sollte - angesichts der Zuschauerzahlen im Europapokal. D. | Profis am Werk . . .

9:5, Australien – Jugoslawien 8:9, UdSSR – Schweden 16:7, Spanien – Italien 6:9. **TENNIS** 76. Nationale Deutsche Meister-schaften in Braunschweig: Herren-Einzel, 2. Runde: Gehring (Berlin) – Elter (Essen) 6:3, 6:4, Beutel (Hanno-ver) – Scheller (Göppingen) 6:2, 6:2,

Beendet Coe Karriere? London (sid) - Derenglische Weltrekordler Sebastian Coeschließt für die nahe Zukunft das Ende seiner Leichtathletik-Karriere nicht mehr

aus. Er will nie mehr über 800 m starten. Einen Tag nach seinem Verzicht auf die Weltmeisterschaft in Helsinki erklärte er, nur noch Ren-nen über 1500 m oder 5000 m zu

Freundschaftsspiele: 1. FC Köin –
Grasshoppers Zürich 2:1, Darmstadt –
Stuttgart 0:5, Timmendorf – Bremen
3:6, Niederauln – Offenbach 1:7,
Frankfurt – Piräus 2:3, Castrop-Rauxel – Mönchengladbach 3:11, Hertha
BSC – Dortmund 2:0, Charlottenburg –
Ferencyarus Budapest 1:3, Coburg –
Bayern München 0:5, Lampertheim –
Mannheim 0:15, Damme – Schalke 1:3.

# tern) 6:2, 6:2,

Union (UEFA) gab jetzt die Zahlen der drei Cup-Wettbewerbe bekannt. Dabei kam Erstaunliches heraus: Mit fast sechs Millionen Zuschauern wurde ein neuer Besu-

WASSERBALL Acht-Nationen-Turnier in Duisburg erster Spieltag: Deutschland – Holland

Eberhard (Hannover) – Zipf (Amberg) 6:2, 6:3. Westphal (Neuss) – Engert (Mannheim) 2:5, 7:6, 6:2, Hermann (Karlsruhe) – Schwaier (München) 6:4, 6:2, Jelen (Neunkirchen) - Kram-menschneider (Bielefeld) 6:4, 8:2, Theissen (Karlsruhe) - Beermann (Weiden) 0:6, 6:3, 6:2, Keretic (Stuttgart) – Becker (Leimen) 6:3, 3:6, 7:5

Der 28 Jahre alte Russe Nechaew hatte in der letzten Saison in den USA vergeblich versucht, bei den garti – Becker (Leimen) 6:3, 3:6, 7:3.
Damen-Einzel, 2. Runde: Schropp (Heidelberg) – Belzner (Hannover) 6:1, 6:0. Dries (Düsseldorf) – Lippold (Kiel) 6:4, 7:5, Keppeler (Augsburg) – Diesslin (Heidelberg) 7:5, 6:3, Pfaff (Königstein) – Schönig (Krefeld) 6:4, 6:1, Kohder (Aschriftelberg) – Loreber (Aschriftelberg) Profis unterzukommen. In Düsseldorf erhielt er einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag. stein)—Scholing (Areteid) 6:4, 6:1, Konde (Saarbrücken) – Lechner (Aschaffenburg) 6:3, 6:1, Wieser (Wolfsburg) – Dinu (Essen) 6:3, 1:6, 6:2, Lütyn (Hamburg) – Cueto (Stuttgart) 7:5, 2:6, 6:4, Vaallen (Weden) – Meier (Kaiserslau-

Die Kulisse war schon fast ge-spenstig. Nur knapp 3000 Menschen verloren sich in einem Sta dion zu früher Abendstunde in dem 60 000 Besucher Platz finden können. Doch mehr wollten eben die Saisoneröffnung des 1. FC Köln gegen Grasshoppers Zürich (2:1) nicht erleben. Andere Fuß-ball-Bundesligaklubs machten ähnliche Erfahrungen. Fortzusetzen scheint sich dabei nur ein Trend der letzten Saison. Die "Ware Fußball" wird hierzulande nicht mehr bedenkenlos gekauft. Der niedrigste Zuschauerzuspruch in

Ganz anders dagegen verläuft

CLAUS GEISSMAR, London

Jahrzehntelang ist der europäi-sche Fußball in den USA ignoriert

worden. Das hat sich in den letzten

15 Jahren fast geändert, schließlich

ist Pele dort aufgetreten, spielt

Franz Beckenbauer noch immer, oder besser: schon wieder. Soccer.

der europäische Fußball, gewann

in den USA immer mehr Boden.

Dem amerikanischen Football hat

das nicht geschadet. Dieses andere

Spiel - der Ball ist nicht rund,

sondern einförmig - zieht in Ame-

rika immer noch von August bis

Januar Millionen an. Aber noch nie

wurde Football von hochklassigen

Jetzt nehmen die Amerikaner

Mannschaften in Europa gespielt.

Rache am europäischen Fußball-

Export. Jetzt bringen sie Football

nach Europa. Und sie beginnen

gleich mit einem Schlagerspiel,

STAND PUNKT / Europaliga

des FC Bayern München, dürfen sich im nachhinein bestätigt fühlen. Sie haben schon vor Jahren

dinals. Wembley, im letzten Jahr

durch eine Papst-Messe mit Hoch-

altar und Weihrauch tatsächlich

zur heiligen Stätte gemacht, steht

dennoch keine Veranstaltung mit

Kardinalswürden bevor. Denn die

"Cardinais" aus Minnesota sind

mit Sicherheit genauso rauhbeinig

ist eine Sportart mit hartem, schon

brutalem Körpereinsatz. Deshalb

tragen die Spieler Sturzhelme, me-tallene Gesichtsgitter und fast überdimensionale Schulterpolster.

Der europäische Zuschauer eines

Football im amerikanischen Stil

wie die "Wikinger" aus St. Louis.

Angeles, Joel Fishman.

gen aus Europa vor.

Wer das olympische Feuer zwi-schen dem 8. Mai und dem 28. Juli

Die Amerikaner, denen nachgesagt wird, Profitmachen sei ihr den: Wer zahlt, darf laufen. Womit denn auch alle Sorgen unbegrün-



# iskant Ein Elefant hat's besser

M. 4 August 1/2

Produktions

milit in F editos !

dara:

Land

#misch ;

THE PARTY

Wege

chs den US/

und Au

ė -- W:

WHE

m.s.

🕊 Kibiti.

2 to 12 1

SEISD:-:

6 334 - ir

Later: 5

für Eren

de a

see Matte

3 W ...

listre In

Water

#15tun.

🕶 linner.

artik (\* . . . . .

fillulige: Air die

ieru:...

ng der Nglan ()

n Sale

be:

. ..... Gir a.

beu 🗀

THE LOT

UR TULL

14

Sec. 7 LT

der Sauf

٠ . . حوقيم

er de

man y

Sunt.

in the

das -

£t :

11.

g genet eter: Mataia geginn

g mit der Mous Militarie der

Erde 44.

tonia tonia

MESSEN

en terade : 113

Bie Sie gie af

.

. **-** · - · - ·

- ...

At Par

20 Car T.

yer Mare to

Bi the Print

....

Mary The Land

AND SECURE

Mente (4 6 Mary):

M

gater:

du:

R. K. B. - "Sie kennen doch den verstorbenen italienischen Schriftsteller und Faulkner-Übersetzer Elio Vittorini?" – "Ja", sage ich, "auch einer von ... "Was ich sagen will (einer von den schnellen Nachkriegspartisanen), bleibt mir im Hals stecken. Ich biege ab: .... auch einer, von dem ich mal wieder was lesen muß."

Kurz vorher geschah nämlich Folgendes: Jahrzehntelang habe ich einen ebenfalls verstorbenen bedeutenden Lyriker verachtet, der sofort nach dem Krieg als Kommunist auftrat, vorher aber einen Band Mussolini gewidmet hatte. Als ich aber den Band aus dem Regal nahm und ihn aufschlug, fand ich – nichts. Keine Widmung. Eine jahrzehntelange falsche Erinnerung, irgendeine Verwechslung.

Und so lese ich nun zur Selbstkontrolle Vittorinis Partisanenroman "Uomini e no" wieder, den er 1945 blitzschnell auf den Markt warf, und ich entdecke einen wichtigen Zusammenhang. Ein-mal fragt sich der Partisanenchef, mit welchem Recht er jedesmal die zehnfache Zahl unbeteiligter italienischer Geiseln dem Tod überantwortet. Daß er am Ende statt des sicheren Rückzugs ganz allein den sicheren Tod im Kampf gegen eine Übermacht vorzieht, ist nur erklärlich, wenn man an den en passant angedeu-teten Skrupel zurückdenkt. Das hatte ich damals übersehen. Viftorini war also kein "schneiler

Nachkriegspartisan"

Und so lese ich endlich, zum
erstenmal. Il Semplone strizza
l'occhio al Frejus" (im Schatten des Elefanten) und entdecke eine Geschichte, halb Epos, halb Fabel, in der eine ganze Familie von Arbeitslosen einen uralten Großvater, einen mächtigen Elefanten von Mann, verebrungsvoll und verzweifelt flittert und dafür hun-gert. Ein italienischer Faulkner, ein Stück unvergängliche Litera-

Meine Lieben, traut euren alten Erinnerungen nicht! Schreibt lie-ber ein Leben lang Tagebuch mit Namensregister, was ich mein Leben lang versäumt habe.

### Gebrauchsgraphik: Neue Bücher zur Plakatkunst

### Lächeln der Mao Lisa

Wie oft müssen wir uns das gro-Be Lamento vom Elend der Künste anhören. Und wie oft müssen sich die Künstler, die uns teuer sind (oder kommen), nachsagen lassen, daß sie ihr Handwerk nur mangelhaft beherrschen. Die neue Wildheit hinterläßt genauso wie die alte Abstraktion häufig den Eindruck, daß die Maler nicht von den Höhen der technischen Per-fektion zu den einfachen Formen herabgestiegen sind, sondern daß sie schon während des Aufstieges nicht recht aus den Niederungen herauskamen.

Ganz anders sieht es bei einem Kunstzweig aus, dem die hehren Weihen gewöhnlich verwehrt wer-den, weil er aufs Praktische ausgerichtet ist: der Plakatkunst. Wie fragwürdig eine solche Klassifizierung ist, belegen vier Bände, die sich mit den verschiedenen Formen des Graphic Design befassen. Sie lehren überzeugend, was die als "Gebrauchsgraphiker" über die Schulter angesehenen Künstler zu leisten vermögen. In dem Band "Kunst und Gra-

fik" macht der Herausgeber Willy Rotzler in seiner Einleitung darauf aufmerksam, daß die praktischen Künste gern als artes minores betrachtet werden, weil sie – im Ge-gensatz zu den angeblich selbstbestimmten freien Kinsten enter in einen Auftraggeber gebunden seien. Aber zugleich erinnert er in einem nistorischen Rückblick daran, daß die freien Künste" erst eine Erfin-dung des vorigen Jahrhunderts sind Dahei kamen mehrere Strömungen zusammen. Um 1870 ge-wann mit dem Impressionismus zum ersten Mal eine Kunstrichtung Bedeutung, die auf das Unverständnis der Zeitgenossen stieß. Gleichzeitig aber bereiteten einige dieser "unverstandenen" Künstler einer neuen populären Kunstform den Weg, dem Plakat. Was Tou-louse-Lautrec, Chéret oder Stein-len entwarfen – und was heute längst als Kunst akzeptiert ist – war damals nur Tagesware. Und auch so manches, was die sechzehn in diesem Prode, was die sechzehn in diesem Band vorgestellten Gra-phiker – unter ihnen Herbert Bayer, André François, Milton Glas Anton Stankowski - geschaffen haben, denunziert die angebliche Grenze zwischen Kunst und Gebrauchskunst als fragwürdig. Wenn es einen Unterschied zwi-

schen der angewandten und freien Kunst gibt, dann ist es das Verhält-nis zum "Empfänger". Die prakti-schen Kunste haben den Zeitgenossen im Auge (wie alle großen Künstler bis zum Historismus), während die freien auf die Ewigkeit zielen, vom Ruhm zehren, der ihnen durch spätere, verständigere Generationen zuteil werden sollte. Die "Freien" stützen sich – als Trost in der Gegenwart – allenfalls auf eine kleine "Kunst-Elite", die ihnen Bröckchen des Nachruhms sozusagen als Vorschuß zahlt. Das allgemeine Publikum aber halten

Auch darin unterscheiden sich die Plakatkünstler. Sie trauen ih-

rem Publikum durchaus Intelligenz zu. Das verrätt eine Auswahl der besten Plakate des vergange-nen Jahres in "graphis posters 83". Die Graphiker zitieren da z. B. mit einer Frei- und Frechheit die Klassiker der Kunst und ihrer eigenen Branche, daß es ein Vergnügen ist. Selbst bei politischen Plakaten wird dieses Stilmittel mit Witz ge-braucht, wenn Alain Le Quernec ein oft reproduziertes Lenin-Porträt übernimmt, dem Heiligen Va-

ter der Kommunisten jedoch eine "Solidarnosc" Plakette ansteckt. Nicht minder wirkungsvoll ist Roman Cieslewiczs Modifikation eines populären Mao-Bildes, in dem er das Gesicht des chinesischen Revolutionärs durch das der Mona Lisa ersetzte. Es ist in einem Band abgebildet, der achtzehn der wich-tigsten Graphic Designer mit ih-rem Arbeiten vorstellt: "Top Graphic Design". Neben dem Polen Cieslewicz finden sich da u. a. Otl Aicher, Henryk Tomaszewski, Günther Kieser oder Shigeo

Das deutsche Team Rambow Lienemeyer von den Sand, das mit seinen Fotoplakaten die Collage-Technik weit über Heartfields Stil, der häufig als Gesinnungsersatz gepflegt, aber nicht beherrscht wird, hinaus entwickelt hat, zitiert in dem Band den französischen Kollegen Savignac, der efnmal ge-sagt hat: "Ein Plakat ninß immer ein kleiner Skandal auf der Straße sein" – und sei es der Skandal

unübersehbarer Qualität. Die ist den japanischen Plakaten nachzusagen. Eine Auswahl wandert gerade mit einer Ausstellung durch die Bundesrepublik (derzeit durch die Bundesrepublik (derzeit in Stattgart, dam in Kiel). Sie wird von dem großformatigen Band "Japanische Plakate" begieitet, der an vielen Beispielen zeigt, wie hier intelligent und ironisch mit der Tradition gespielt wird. Da tauchen die Figuren und die Farben des populären Ukiyo-e-Holzschmittes auf, wird die alte Kultur des Schriftplakates, fortzeführt, oder Schriftplakates fortgeführt oder werden neue Bildweiten – wie die werden neue Bildweiten – wie die synthetischen Räume mit ihrer suggestiven Tiefenwirkung von Kazumasa Nagai – entdeckt. Aber Japan ist da auch glücklicher dran. Es kannte nie einen Unterschied zwischen freier und angewandter Kunst, zwischen der Kunst als Selbstzweck und dem Kunsthand-

werk.

Die Plakatkunst ist also durchaus in der Lage, den freien Kinsten mit ihrem fatalen Hang, die
Innovation über die Tradition zu
stellen, aus der Sackgasse zu helfen Denn die Enkel des ToulouseLautrec können sich sehr gut neben den eigenwilligen Nachfahren
der Fauwes sehen lassen.

der Fauves sehen lassen.
PETER DITTMAR Ester DirTMAR

Kunst und Grafile, von W. Rotzler und J. N.
Geramond, ABC-Verlag, Zürich, 186 S. mit
zahlr. Abb., 186 Mark
"Graphis posters 83", von Walter Herdeg.
Graphis Press, Zürich, 200 S., 615 Abb., 118
Mark Mark
"Top Graphic Design", von FRIK Henrice,
ABC-Vering, Zrürich, 160 S. mit zahlt. Abb.,
106 Mark.
"Japanische Piakate", von Heinz-Jürgen
Kristahn und Frieder Mellinghoff, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzbach, 160 S. mit
zahlt. Abb., 28,00 Mark



e Kunst, die auf das Praktische eusgerichtet ist: Plakat für die Rageurarhung, von Armand Damènech

Französischer Staatsangehöriger und deutscher Dichter. René Schickele zum 100. Geburtstag

# Im Herzen die Weisheit zweier Völker

Der heute vor 100 Jahren im da-maligen "Reichsland Elsaß Lo-thringen" geborene Elsässer René Schickele begann am Anfang unse-res Jahrhunderts im Zeichen des Jugendstils und gehörte schon vor dem 1. Weltkrieg zur Avantgarde der deutschen Literatur. Als Her-ausgeber der Zeitschrift. Die wei-Ben Blätter" war er während des Kriegs einer der führenden Namen des Expressionismus, der enga-gierten und pazifistischen Tendenz gierten und pazzissischen i endenz dieser geistigen Bewegung. 1918 wurde er als Elsässer französischer Staatsangehöriger. In den hogra-phischen Notiz zur "Menschheits-dämmerung", der legendären, 1920 von Kurt Pinthus herausgegebe-nen Anthologie expressionistischer I wild vermeelte er mit ohnscher Lyrik, vermerkte er mit charakteristischer Ironie: "Gestern deutscher, heute französischer Staatsangehöriger ich pfeife darauf." Er fügte bedeutsam hinzu: "Immerhin gehöre ich zur deutschen Literatur."

Der "citoyen français und deut-sche Dichter", wie er sich selbst bezeichnete, ließ sich in Badenweiler nieder, geistig über den nationalen Grenzen, und er war einer der anerkannten Schriftsteller der Weimarer Republik: wurde er doch 1926 (trotz seiner französischen Na-tionalität) in die "Preußische Aka-demie der Künste" gewählt, zu-sammen mit Thomas und Heinrich Mann, Hermann Hesse, Alfred Dö-blin, Oskar Loerke, Franz Werfel, um nur einige "große Namen" der Zeit zu nennen. Er war aber vor allem Europäer, und zwar zu einer Zeit, in der es nicht leicht war, Europäer zu sein. Als seine "elsäs-sische Mission" erkannte er die Vermittlerzolle zwischen Frank-reich und Deutschland.

Als dann die "mehrjährige Son-nenfinsternis" hereinbrach, verließ er – schon im Herbst 1932 – sein er—schon im Herbst 1932—sein Haus in Alemannien und fand in Südfrankreich einen letzten Zufluchtsort. Er lebte dort "in mehr als einer Weise im Exil", wie er in einem Brief aus dem Jahr 1936 schreibt", französischer Staatsangehöriger und deutscher Dichter, im Elsaß wurzelnd, ohne dort leben zu können (ein Krähwinkel, wie alle Militärprovinzen!), ehemaliges Mitglied der deutschen Akademie, der bei Hitlers Machtergreifung demissionierte, worauf meine Bücher in Deutschland als gegen den Geist des Nationalsozialismus verstoßend nicht mir verboten, sondern gleich beschlagnahmt wurden, aber weder Jude noch Marxist, sondern lediglich einer jener verhissenen Pazifisten, wie man sie heute auf dem Kontinent in keinem Lager duidet." in keinem Lager duktet." Immerhin gehörte er zur deut-

schen Exilliteratur. Er mußte auch enfahren materiell und geistig, wie gefährdet diese Situation im Zeit-alter der "modernen Diktaturen"



war. So heißt es im Tagebuch: "Wenn es Goebbels gelingt, unsere Namen von den deutschen Tafeln zu löschen, sind wir tot. Gespenster in der Disspora, in der wasser-armen Provinz. Schon die nächste Generation wird nichts mehr von

Generation wird nichts mehr von uns wissen."

Zugleich fand er zu seinem französischen Erbteil zurück, und mit seinem Erinnerungsbuch, das den bezeichnenden Titel "Le Retour" ("Heimkehr") trägt, wandte sich der von Kindheit an Zweisprachige dem Französischen zu, der Sprache seiner frankophonen Mutter. Zu seinem letzten Werk wurde jedoch – unter dem Titel "Das Vermächtnis" – eine kommentierte Anthologie deutscher Gedichte von Walther von der Vogelweide bis Nietzsche. Er starb am 31. Januar 1940 in Vence. Erst 1956 kam es zur Überführung der sterblichen Hülle nach dem Friedhof zu Lipburg bei Badenweiler ("Hier wollte ich einmal ruhen", hatte er geschrieben, "bis die Posaunen des

ewigen Sommers mich weckten"). Kasimir Edschmid prägte die Grabschrift: "Sein Herz trug die Liebe und Weisheit zweier Völ-

Seltsamerweise gehört Schickele heute zu den Verkannten der deutchen Literatur. Es ist mehrfach festgestellt worden, daß die 1959 von Hermann Kesten unter Mitwir-kung von Anna Schickele heraus-gegebene Edition der wichtigsten Werke in drei Bänden nach dem Wriger vieht die schoffen Wieder Krieg nicht die erhoffte "Wieder-entdeckung" brachte. In den Lite-raturgeschichten wird er meistens nur noch am Rande vermerkt, und nur noch am Rande vermerkt, und doch stand er lange und deutlich genug im Mittelpunkt des literarischen Lebens. 1983 darf also nicht bloß Anlaß zu einer pietätvollen Gedächtnisfeier sein. Es soll uns zu einer Reflexion führen über die historische Bedeutung und mehr noch: über die Aktualität des Werks.

Das Gussi-Vergessen dem Das Quasi-Vergessen, dem Schickele zum Opfer gefallen ist,

sammen mit der Isolierung, zu der ihn das Unglück der Geschichte verurteilte. Das heißt auch: dieses literarische Schicksal hat zu tun mit der schwierigen Situation des Elsässers. Schickeles Name ist bedeutsam

hängt wohl mehr oder weniger zu-

mit dem "elsässischen Probleme" verbunden. Doch war der Dichter nicht Prophet im eigenen Land. Er war lange Zeit im Elsaß sozusagen "tabu"; es war besser, über ihn zu schweigen. Bis heute bleibt er mehr oder weniger "verdächtig". Warum? Weil er zugleich das Fran-zösische und das Deutsche im Elsaß verteidigte, weil er für die el-sässische Doppelkultur eintrat. Ist Schickeles Zeit also doch gekommen?

Die notwendigen internationalen Die notwendigen internanonalen Voraussetzungen zu seinem "geistigen Elsässertum" sind heute gegeben, die von ihm zeitlebens angestrebte deutsch-französische Versöhmung und Freundschaft ist Wirklichkeit geworden. Seine Tragik war es, in eine Zeit hineingebonen zu werden in der die politiren zu werden, in der die politi-schen Spannungen sein Lebenserk erschwerten und zuletzt ver-

eitelten.
Dabei hat sich auch die elsässische Wirklichkeit verändert. Auf dem Terrain selbst hat sie sich aber eher negativ verändert, ja, beängstigend zugespitzt, nämlich durch den Rückgang und die Zersetzung der Mundart, womit die Grundlage der elsässischen Zweisprachigkeit und Identität verlorengeht. Heute, wo endlich die historischen Voraussetzungen einer zweisprachiwo enduch die historischen Vor-aussetzungen einer zweisprachi-gen Zukunft des Elsaß erfüllt wä-ren, ist es vielleicht für eine solche Entwicklung bereits zu spät, weil die Möglichkeiten dazu weitge-hend zerstört wurden. Auch die elsässische Tragödie hat ihre Iro-nie.

rie.

Es gibt aber auch da Hoffnungszeichen. Es ist dem Geist Schickeles besonders gemäß, daß seit den siebziger Jahren mit einer Reihe von Schriftstellern und Liedermachern eine neue, junge, streitbare "elsässische Bewegung" aufgetreten ist, die sich vom vergifteten "Volkstums"-Gedanken befreit hat, die nicht rückwärts blickt, die nicht auf Gewalt bedacht ist, sondern auf eine Bewußtwerdung und Emanzipation (man lese z.B. André Weckmanns Roman "Wie die Würfel fallen" von 1981, das bedeutendste Erzählwerk aus dem Elsaß seit Schickeles "Erbe am Rhein").

Zu diesen Hoffnungszeichen geseit Schickeles "Erbe am Rhein").
Zu diesen Hoffnungszeichen gehört nicht zuletzt das im Juni von der Straßburger Universität organisierte deutsch-französische Schickele-Kolloquium. Erstmals kam es damit in Straßburg zu einer offiziellen Schickele-Ehrung. Die Beiträge zu diesem Kolloquium werden noch dieses Jahr unter dem Titel "Elsässer, Europäer, Pazifist – Studien zu René Schickele" erscheinen. ADRIEN FINCK

### **JOURNAL**

Früherer Termin für Filmfestspiele Cannes

Die Internationalen Filmfest-spiele von Cannes, die normalerweise stets gegen Mitte Mai begin-nen, sollen im nächsten Jahr vorverlegt und bereits Ende April oder in den ersten Maitagen beginnen. Der Festivalbeauftragte Michel Bonnet führte diese Grundsatzentscheidung auf die bessere Hotellage in der Kongreßstadt und die längere Zeitspanne zur Kinoprogrammierung der Festivalfilme vor der Sommerflaute zurück. Dies trifft allerdings auf den Widerstand der Verantwortlichen des Internationalen TV-Programmarktes MIP-TV, die als nächste Veranstaltungsdaten die Zeit vom 27. April bis 2. Mai nächsten Jahres bereits gebucht hat-ten. Sie drohten der Stadt Cannes gerichtliche Schritte und einen Umzug in eine andere Stadt an.

### Giorgio Strehler als Europa-Parlamentarier

AFP, Rom Der italienische Theaterregisseur Giorgio Strehler wird mög-licherweise als Nachfolger des sozialistischen Partei- und designierten Regierungschefs Bettino Craxi ins Europaparlament einzie-hen. Nach einem Telefongespräch mit Craxi hat Strehler sein Einverständnis für den Parlamentarier-posten gegeben. Der Begründer und Direktordes "Piccolo Teatro" und Craxi sind beide Abgeordnete Mailands. Als Regierungschef ist Craxi gezwungen, sein europäi-sches Mandat niederzulegen.

### Museumsrat unterstützt Athener Forderung AFP, London

In ihrer Forderung an das "British Museum" auf Repatriierung des Parthenon-Frieses nach Grie-chenland hat die Athener Regierung die Unterstützung des Internationalen Museumsrates erhalten. Er verabschiedete in London eine Resolution, in dererdie Rückführung von Kulturgütern in ihr Ursprungsland fordert. Der grie-chische Repräsentant Yannis Tze-kadis, Direktor der Altertumsabteilung im Athener Kulturministerium, erblickte in der Entschlie-Bung des internationalen Gre-miums einen "moralischen Sieg" seines Landes. Allerdings hielt er es für fraglich, daß das "British Museum" jetzt Bereitschaft zeigen wird, sich von dem Parthenon-Fries zu trennen.

### Budapest veranstaltet Esperanto-Weltkongreß

dpa, Budapest Die ungarische Hauptstadt ist bis zum 6. August Tagungsort des Esperanto-Weltkongresses. 6500 Anhänger der künstlichen "Weltsprache" behandeln in einer Reihe von Veranstaltungen die linguistischen und sozialen Probleme der modernen Kommuni-kation. Besondere Aufmerksamkeit wird unter anderem den Auswirkungen der Elektronik auf die Massenkommunikation gewid-

### Leskis Privat-Bibliothek nach Augsburg

dpa, Augsburg Die Augsburger Universitäts-bibliothek hat von der Witwe des 1981 gestorbenen österreichi-schen Altphilologen Albin Leski dessen private, 2000 Bände umfassende Büchersammlung erhalten. Der Wissenschaftler galt als einer der bedeutendsten klassischen Philologen der Gegenwart. Die Universität konnte mit der ihr übergebenen Sammlung beste-hende Lücken, vor allem in der griechischen Literatur, schließen.

### Autoren protestieren gegen Poesiefestival

dpa, Mexiko-Stadt Mexikanische und ausländi-sche Dichter und Schriftsteller haben gegen das 2. Internationale Poesiefestival protestiert, das vom 24. bis zum 30. Oktober in der mexikanischen Stadt Morelia veranstaltet werden soll. In einem Schreiben hieß es: "Wir wissen alle, daß die Wirtschaftslage des Landes nicht weniger beängstigend ist als im vergangenen Jahr." Damals war das Treffen kurzfristig abgesagt worden, als sich her-ausstellte, daß Mexiko praktisch zahlungsunfähig und im Ausland mit rund 200 Milliarden Mark ver-

### Ausstellung: "Schiffe, Häfen, Kontinente"

Im Schwedenspeicher-Museum in Stade ist bis zum 18. September die Ausstellung "Schiffe, Häfen, Kontinente" zu sehen. Darin werden Graphiken, Zeichnungen und Gemälde aus dem Kupferstichka-binett der Kunstbibliothek Berlin, die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört, gezeigt. Die Objekte werden ergänzt durch Schiffsmodelle von der Antike bis zur Gegenwart. Die Ausstellung umfaßt 400 Exponate. Sie wird im Herbst weiter nach Celle, Bonn, Bremerhaven und Berlin wan-

### Skelett eines 6000jährigen Elefanten

AFP, Besançon Das vollständig erhaltene Skelett eines Elefanten ist in einem Steinbruch bei Rougemont im ostfranzösischen Department Doubs gefunden worden. Nach Schätzung von Fachleuten ist das Fossil über 6000 Jahre alt. In dem Gebiet wurden bereits mehrfach Überreste frühzeitlicher Lebewesen

### Sein Markenzeichen ist das hohe D - Neue Schallplattenaufnahmen mit dem Tenor Nicolai Gedda

# Wenn der Postbote auf schwedisch anklingelt

In Schweden raft der Postillon Istatt des einsilbigen "Hohohoho" "Hohejoho". Das ist das erste, was wir von der Vier-Platten-Kassette des Tenors Nicolai Gedda lernen (EMI 1 C 137-78233/36). 1952 hat der Tenor das Rondo des Chapelou aus Adams Oper "Le Postillon de Lonjumeau" aufgenommen, noch in schwedischer Sprache. Da gab es Nicolai Gedda eigentlich noch gar nicht, auch wenn das hohe D seines Postillons ihm bald wie ein vertracktes Markenzeichen anhängen sollte.

Ein anderes Ereignis im selben Jahr aber sollte Geddas Karriere begründen. Der Produzent Walter Legge begleitete seine Frau, die Sängerin Elisabeth Schwarzkopf, nach Stockholm und ließ ein Vorsingen für junge schwedische Sänger arrangieren. Gedda war darun-ter, Legge begeistert. Er unter-zeichnete gleich Kontrakte mit Gedda, und die Karriere war

Sie dauert seitdem schon über dreißig Jahre, und ein Verfall von Geddas Stimme ist nicht abzusehen. Verdient aber hatte sich der damals 27jährige seinen Erfolg schon vorher. Wohl selten hat sich ein Sänger gründlicher auf seine musikalischen Aufgaben vorberei-tet. Der Vater, ein weißrussischer Sänger, war 1917 während der Revolution nach Schweden geflüchtet, heiratete dort und übernahm 1928 an der Russisch-Orthodoxen Kirche von Leipzig die Kantoren-Stelle. Nicolai Gedda wuchs dreisprachig auf, russisch mit dem Vater, schwedisch mit der Mutter, deutsch mit den Freunden.

Später lernte er Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch – alles mit einer Perfektion, die ihm nicht nur das völlig akzentfreie Ge-stalten seiner Gesangspartien er-laubte, sondern die ihn in jeder Sprache zu einem Phonetiker machte, der selbst einheimischen Kollegen Mores lehren konnte.

Und, nicht zu vergessen, eine Stimme: einen schlanken, perfekt sitzenden Tenor, langen Atem, ein Timbre wie feines Porzellan. Seltsamerweise aber konnte dieser so jung und leicht klingenden Stimme auch ein beträchtliches Volumen zuwachsen, das ihm neben Mozart, Rossini und den Franzosen auch die Opern Verdis und Puccinis, ja sogar jugendliches deut-sches Heldenfach eröffnete.

Dieser Plattenquerschnitt durch Geddas weitgespanntes Repertoire – sechs Seiten Oper, je eine Seite Operette und Lied – präsentiert die Stimme in allen Facetten und Nuancen, folgt dem Sänger auch in abgelegene Bereiche der französischen und russischen Oper, bietet bis auf zwei, drei Ausnahmen Musterlösungen der Gesangsästhetik. Zu übertreffen sind diese Aufnahmen in unseren Tagen einer vulga-risierten Gesangsstilistik auf lange

REINHARD BEUTH

um das kontaminierende Blei der bei der "Kondensation" der Aus-



Eine Stimme wie feines Porzellan:

Wissenschaftliche Fortschritte im Umweltschutz: "Rezyklierung" von Alt-Kunststoffen bei Preussag

# Flugasche fürs strahlendste Weiß unseres Lebens

Akumulatoren sind heute die Agrößten Bleiverbraucher in Westdeutschland: Rund 40 Prozent Westdeutschland: Rund 40 Prozent des Konsums gehen in diese Verwendung: Bleisakkumulatoren jedoch werden auch schon in größtem Umfang wieder aufbereitet – fast zu 90 Prozent. Die "Rezyklierung" jedoch geht heute schon über die Bleirlickgewinnung hinaus. Bei der "Preussag AG" werden in deren Bleirlitte in Okernicht nur etwa 25 Prozent des westdeutschen Sekundärbleige gewon-

Die Kunststoffanteile Schrotts werden nun durch Aufschwimmen in einer Flüssigkeit

getrennt in die Hartgummmi-Frak-tion (bei der auch "andere Kunst-stoffe" verbleiben) und die Polypropylen-Fraktion. Für die Hart-gummi-Fraktion gibt es im Augen-blick noch keine andere Verwer-tung als diejenige, als Zusatzbrenn-stoff mit hohem Energiewert in Müllverbrennungsanlagen oder Zementklinkeröfen zu dienen. Sinnvoller wäre ihre Zerlegung in simvoner ware inte Zerieging in petrochemische "Grundbausteine" für die Synthese neuer Polymer-werkstoffe, doch sind Verfahren für diese Zerlegung erst in der Ent-

wicklung.
Die Polypropylen-Fraktion (zu
über 95 Prozent Polypropylen dal gegen wird heute schon wieder voll "rezykliert", und zwar zu einem Sekundärpolypropylen, das z.B. für Spritzguß verwendbar ist. Die Teile haben allerdings nicht voll

Akku-Vergangenheit zu entfernen, dann werden die Fremdstoffe ab-getrennt. Zurück bleibt ein Mahlgut, das verkaufsfähig ist - nur nicht als vollwertiges Polypropy-len. Denn die Farbe des Sekundärpolypropylens ist unvermeidbar grauschwarz, und die Verarbeitungseigenschaften sowie die Festigkeit sind nicht so genau festlegbar wie bei Neupolypropylen, son-dern niedriger und über weite Bereiche schwankend. Eine andere interessante Tech-nologie für die Wiedergewinnung

von wertvollem Rohmaterial wurde bei der "Preussag" in deren Seltenmetallanlage in Goslar entwickelt: die Aufarbeitung von Rückständen der Kunstfaserherstellung auf Germaniumdioxyd. Germaniumdioxyd wird heute für die Eigenschaften von Neupropy-len.
Das Polypropylen-Gemisch wird zerkleinert, intensiv gewaschen,

### KULTURNOTIZEN

Dirk Schortemeier wurde von der Stadt Köln als Direktor des neuen Konzertsaales im künftigen Haus des Wallraf-Richartz-Museums bestellt.

Der Schriftsteller Georg Holmsten feiert heute seinen 70.

Magali Damonte, französische Mezzosopranistin, erhielt die "Gol-dene Zikade", den Preis des Inter-nationalen Musikfestivals von Aix-

en-Provence. Mattie Peter, die farbige ameri-kanische Jazzsängerin, ist im Alter von 64 Jahren in Kopenhagen

niumdioxydbeimengung wird die Vergilbungsneigung der Fasern entscheidend reduziert, Gardinen und Wäsche behalten auch nach-häufiger Weschen der beliebte häufigem Waschen das beliebte "strahlende Weiß". Bei der chemischen Reaktion wird ein Teil des Germaniumdi-

gangssubstanzen Glykol und Te-rephtalsäure. Durch die Germa-

oxyds in die Faser eingebaut, ein Teil bleibt in einem Rückstand zurück, der zwar zäh und schmierig ist, der sich jedoch durch Verbrennung "aufbereiten" läßt. Das Gros des Materials – wie bei fast allen Polymerkunststoffen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff – geht als Wasser und Kohlendioxyd durch den Schornstein. Die "anorganischen Komponenten" des Po-lyester-Rückstands, d. h. auch das Germaniumdioxyd, bleiben jedoch in fester Form und bilden Flugasche, die im Schornstein aufge-fangen wird. Der Rückstand ent-hält etwa 0,2 Prozent Germaniumdioxyd, das aus der Flugasche extrahiert werden kann. Auf diese Weise wurden in der

vergangenen Jahren bereits meh-rere tausend Tonnen Rückstände durch die "gezielte Veraschung" aufbereitet und daraus etliche Tonnen Germaniumdioxyd gewonnen, die dann wieder zu neuen Kataly-satoren verarbeitet werden konnten. Die Rezyklierung, unerläßlich für einen modernen Umwelt-

schutz, kommt voran. JURGEN STEINERT

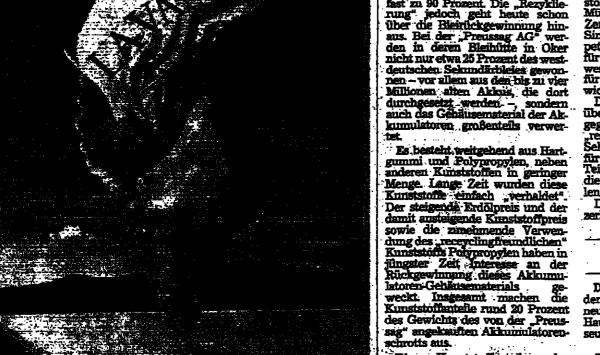

# Wende im Hößl-Prozeß nichts als ein Bluff?

Ankläger hält Geständnis eines Mithäftlings für falsch

WERNER ZWICK, München Die "sensationelle Wende" im Münchner Maisfeld-Mordprozeß passierte wie in einem Hollywood-Krimi gegen Ende der Vorstellung, als Staatsanwalt und Verteidiger ihre Plädoyers schon gehalten hatten und der Angeklagte Peter Hößl aufgrund der Indizienkette überführt schien.

Plötzlich meldete sich aus dem Untersuchungsgefängnis München-Stadelheim der 30jährige Mithäftling Hößls, Walter Fink, den "sein Gewissen drückte" und der nicht wollte, "daß ein Unschuldi-ger für seine Tat bestraft wird".

Die Sensation schien perfekt, die bayerische Justiz wieder einmal blamiert: Nur weil der 43jährige Kaufmann Peter Hößl als junger Mensch einmal drei Morde begangen hat, sollte er für den mysteriö-sen Mord im Maisfeld an dem 15jährigen Schüler Peter Siegl verantwortlich gemacht werden, meinten die Kritiker.

Der Verteidiger Hößls, Rechtsanwalt Christoph Rückel zeigte sich von der Entwicklung zwei Tage vor dem geplanten Urteilsspruch "an-genehm überrascht". Schließlich hatte Hößl den Mord im Maisfeld bis zuletzt geleugnet, obwohl der Verkauf der Tatwaffe an ihn durch Zeugen belegt war und er für die Tatzeit kein Alibi hatte. Doch Rückel ist nicht Perry Ma-

son, auch wenn er früher einmal in der Kanzlei des bekannten An-walts Rolf Bossi gearbeitet hat, und Mordprozesse laufen in Deutschland im allgemeinen nicht nach dem Strickmuster eines Fernsehkrimis ab.

So nimmt es kaum Wunder, daß "sensationelle Wende" schon einen Tag nach dem "Ge-ständnis" des "wirklichen Täters" Fink als Seifenblase entpuppte, als bloßer Entlastungsangriff eines Häftlings für seinen Freund, wie Staatsanwalt Jürgen Hanreich aufgrund erster Ermittlungen un-

schwer nachweisen konnte.
Fink wurde am Mordtag, dem 26.
August 1982, nämlich in Bayreuth
gesehen und machte zur Tatzeit

sogar einen Behördengang, wie Hanreich gestern herausfand. Fink habe Hößl schon als Häftling in der Justizvollzugsanstalt Straubing gekannt und sei ihm in München-Stadelheim wieder begegnet. Bei-de wurden dort sogar Zellennach-

Ob Hößl seinen Freund erst in Stadelheim überredet hat, ihn auf so dramatische Weise aus der Schußlinie zu holen, oder ob der Entlastungszeuge von sich aus den Freund retten wollte, konnte bislang nicht geklärt werden.

Fink soll aber noch vor der Urteilsverkündung, die für heute terminiert worden ist, auf jeden Fall vom Gericht angehört werden. Danach will Hanreich dann Zeugen präsentieren, die das sensationelle "Geständnis Finks widerlegen sol-

Der Staatsanwalt ist nach wie vor überzeugt, daß nur Hößl die Tat verübt haben kann, da er sowohl die Tatwaffe und die Zeit hatte, sie auszuführen. Schon in seinem Plä-doyer hatte Hanreich ausgeführt, daß der Mord an dem Schüler "typisch" für Hößl war, der auch seine ersten drei Opfer ohne Grund erschossen hatte.

Während des ganzen Prozesses hatte Hößl keine Gelegenheit aus-gelassen, seine angebliche Unschuld durch Infragestellen sämtlicher Indizien zu beweisen. Er ließ selbst dann nicht davon ab, als sich seine Einlassungen als unlogisch, ja neben der Sache liegend erwiesen. So behauptete er immer wieder, die Strecke von seinem Arbeitsplatz bis zum Tatort hätte er nur mit einem Rennrad in eineinhalb Stunden in beiden Richtungen bewältigen können, nicht aber mit seinem normalen Drahtesel. Das widerlegte ihm die Polizei. Den Eltern des Opfers gegenüber zeigte er keinerlei Mitgefühl. Dabei hatten selbst unbeteiligte Prozeßbeobachter Mühe, ihr Mitgefühl mit den schwergetroffenen Eltern zurückzuhalten. Ihre Aussagen waren wiederholt von Weinkrämpfen

### Schon Ungeborene reagieren auf Pop, Rock und Mozart

SAD, New York Ungeborene Babys treiben be-reits regelmäßig Gymnastik im Mutterleib. Sie hören lieber Mozart als Rock, und werm auf den Leib der Mutter ein Lichtstrahl gelenkt wird, drehen sie neugierig den Kopf. Sie kennen die Stimme ihrer Mutter bereits vor der Geburt.

Diese Erkenntnisse haben amerikanische Forscher durch Experimente mit ungeborenen und gerade zur Welt gekommennen Bahys ge-wonnen. Ihr Fazit: Ungeborene Kin-der sind viel aktiver als man bisher glaubte und nehmen an Geschehnissen in der Außenwelt lebhaften Anteil. "Wenn man außerhalb des Mut-

terleibes eine Rassel schüttelt oder

eine Lichtquelle auf die Bauchwand der Mutter richtet, dreht das ungeborene Kind seinen Kopf in die Richtung des Geräusches oder des Lichtes", berichtet Professor Barry Lester von der medizinischen Fakultät der Harvard-Universität. Der britische Professor Michele Clements hat festgestellt, daß bereits 16 Wochen alte Föten auf Rock-Musik mit wütendem Strampeln reagieren, sich bei Mozart-Kompositionen aber friedlich und ruhig verhalten. Mediziner der University of North Carolina fanden heraus, daß Babys schon kurz nach der Geburt die Stimme ihrer Mutter erkennen und von den Stimmen anderer Personen unterscheiden können. Sie steckten drei Tage alten Kindern Schnuller in den Mund. Durch schnellere oder langsamere Saug- und Schluckbewegungen konnten die Kinder zwei Tonbandgeräte in Gang setzen. Ein Gerät enthielt ein Band mit einer Aufnahme der Stimme der Mutter, das andere ein Band mit der Stimme einer fremden Frau. Innerhalb von zwanzig Minuten lernten die Neuge-

borenen, das Tonband mit der Stim-me der Mutter anzuschalten. Daß ungeborene Kinder bereits Gymnastik treiben, wurde bei Ver-suchen in San Diego festgestellt. Sie wickeln in regelmäßigen Abständen ein Bewegungsprogramm ab, bei dem sie in immer gleicher Rei-henfolge Arme und Beine bewegen,



# Das böse Erwachen nach einer Analyse: Schweden: Anruf genügt, und jeder

GISELA SCHÜTTE, Hamburg In Hamburg wurde jetzt die Ur-sache des Waldsterbens einwandfrei nachgewiesen: Der saure Regen – in Verbindung mit anderen Faktoren – ist schuld am Tod der Bäume. Im Auftrag der Umweltbehörde in der Hansestadt haben die Göttinger Professoren Bernhard Ullrich und Alois Hüttermann den Hamburger Wald auf Herz und Nieren untersucht. 1981 begannen die ersten Schritte eines Bodenanalyseprogrammes, das Zustand und Zusammensetzung der Waldböden und ihre qualitative Entwicklung erforschen sollte. Hinzu kamen chemische und biochemische Untersuchungen von Fichtennadeln und deren Dichte, Messungen von Jahresringen der Bäume, eine "biologische Umweltkontrolle der Wald-Ökosysteme" sowie Infrarot-Bilder aus der Luft, die Aufschlüsse über das Ausmaß der Schäden am Wald liefern.

Beispielhaft für ganz Deutschland wird in Hamburg das Bodenanalyseprogramm mindestens über die nächsten fünf Jahre weiterlaufen. Damit soll eine langfristige Bestandsaufnahme der Waldschäden geschaffen werden, um Aussagen über Trends und Zukunftsaussichten machen zu können. Vergleichbare Bestandsaufnahmen sollen nun auch in Hessen. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen folgen.

### Okosysteme verändert

Bei der Untersuchung der Hamburger Waldböden ergab sich, daß auf 92 Prozent aller untersuchten Standorte schon bald mit einer erheblichen Gefährdung des Waldes zu rechnen ist. Eine fortschreitende Versauerung des Bodens habe alle früheren Güteklassierungen

überholt. Die Qualität des Waldbodens sei durchgehend schlecht. Der fortschreitenden Versauerung des Bodens folgt die Veränderung der Ökosysteme, die auch dem Baum das Leben ermöglichen. So ziehen sich aus dem sauren Milieu zum Beispiel die Regenwürmer zurück: Zahl und Form der Artenzusammensetzung von Lebewesen ändert sich, die sogenannte Zerset-zerkette, die die Nährstoffe in der Erde verarbeitet, wird unterbro-

Die Untersuchung der Benade lungsdichte an den Bäumen ergab, daß in Hamburg auf 60 Prozent der untersuchten Flächen die Fichtenbestände stark gefährdet sind, zehn Prozent der Gebiete tragen Hinweise auf Gefährdungen. Nach den chemischen Analysen fand man auf 40 Prozent der Flächen eine starke Belastung der Nadeln durch Schwefelverbindungen aus Immissionen.

An 100 Probebäumen haben die Wissenschaftler auch die Jahresringe und ihre Entwicklung nachgemessen. Das Ergebnis: Selbst in den unbelasteten Hamburger Gebieten haben sich die Bäume seit Mitte der fünfziger Jahre dem ab-nehmenden Wachstum anderer Gebiete angepaßt. Je nach Windrichtung ist der Wald in der Hanse-stadt Schadstoffen ausgesetzt, die auch aus Großbritannien oder den Benelux-Ländern kommen kön-

Die Begehung der Wälder für eine optische Waldschadensaufnah-me brachte bereits von 1982 auf 1983 eine rapide Verschlechterung. Inzwischen ist jede vierte Kiefer und jede achte Fichte schwer

Noch finsterer sahen die Ergebnisse von Infrarotaufnahmen aus. die aus der Luft von zwei Hambur-

ger Waldgebieten gemacht wurden, die aber wegen des starken Nadelbaum-Bestandes in diesen Wäldern nicht repräsentativ sind. Das Verfahren läuft so ab: Das Blattgrün (Chlorophyll) in Blättern und Nadeln speichert Sonnenwär-me und gibt wiederum Wärme-strahlen ab. Die empfindlichen Infrarotfilme können diese Strahlen, ie nach Intensität, in Farben umsetzen. Schäden können so per Aufnahme festgestellt werden, bevor sie das Auge sieht.

### Schäden seit Jahren

Dabei ist das jetzige Krankheitsbild das Ergebnis eines 30jährigen Schädigungsprozesses. Vor Jahren habe man, so die Wissenschaftler. die Gefahren nicht gesehen, weil mit den Schadstoffen auch Nährstoffe in die Luft gerieten, die die

Wälder zunächst gedüngt hätten. Ozonschäden hingegen, aus der Verbindung von Stickoxiden, Koh-lenwasserstoffen und starkem Sonnenlicht, wurden weder für Hamburg noch für die Lüneburger Heide nachgewiesen.

Das Fazit der bisher vorliegenden Ergebnisse zieht der Hambur-ger Forstrat Rainer Wujciak: "Bis-her haben wir geglaubt, daß vor allem die süddeutschen Wälder gelitten haben, in denen die "Diva Tanne' besonders stark vertreten ist. Nun müssen wir feststellen, daß auch im Norden nicht nur Fichte und Kiefer, sondern auch die Laubbäume schon krank sind."

Zur sofortigen Schadensmilderung hat Hamburg seit 1981 einein-halb Millionen Mark ausgegeben. Hinzu kommen Millionenbeträge für die Sanierung der Hamburger Luftbelastung aus Industrieunter-nehmen und Kraftwerken.

### Auch in Hamburg nimmt der Baumtod zu Bürger wird zum "gläsernen Menschen" pflichtig, ist bereits sechsmal im richtsvollzieher gekoppelt werden

Der schwedische Bürger Ed-mund Rapaport hat am 22. April 1983 mit seinem BMW 520, Kennzeichen JJR 424, in Stockholm falsch geparkt, dafür ein Protokoll über 200 Kronen (66 Mark) bekommen und auch bezahlt. Das braucht normalerweise keinen anderen als den Bürger Rapaport selbst zu interessieren. 200 000 Leser der Zeitung "Svenska Dagbladet" haben an diesem Beispiel jetzt Aufklärung darüber erhalten, wie leicht alles, was in unzähligen behördli-chen Registern über jeden Schweden gespeichert wird, zu erfahren

Der Schlüssel zur vollständigen Durchleuchtung des Bürgers Ra-paport war seine zehnstellige Per-sonennummer 230910-0658. Die Reporter des Blattes verschafften sich damit Zugang zu 14 Datenbanken - vom Amtsgericht Stockholm, über das Finanzamt, den Gerichtsvollzieher und die Versicherungskasse bis zum Amt für Zivilverteidigung. Ein Anzuf beim Einwohnerregister der Provinzialver-waltung von Stockholm genügte, um die Personennummer zu erhal-

### Kein Freiraum mehr

Unter der Schlagzeile "Edmund Rapaport - Hier hast Du Dein Le-ben" erfuhren die Leser unter anderem folgendes über ihren nunmehr prominenten Mitbürger: Zweifacher Witwer mit fünf Kindern, keine registrierten Waffen im Hause, geboren am 10. September 1923 im heute sowjetischen Lemberg, bekannte sich 1946 zum mosaischen Glauben, danach nicht ge-tauft und nicht konfirmiert, seit dem 20. November 1953 schwedischer Bürger, nicht mehr wehr-

Großraum Stockholm umgezogen, verdient derzeit 17 090 Kronen im Monat (5640 Mark), hat 1981 eine Steuerrückzahlung von 5562 Kro-nen (damals 2558 Mark) erhalten, besitzt einen Führerschein, der am März 1984 ungültig wird, war in den vergangenen Jahren weder in kriminelle Taten verwickeit noch

hat er vor Gericht gestanden. Edmund Rapaport ist Chef des Statistischen Zentralbüros, einer Behörde die mehr als 150 Datenbanke "füttert" und verwaltet. Sie speichert zum Beispiel Angaben über 13 000 Schweden, die beim Alkoholkonsum ein auffälliges Verhalten zeigen, 19 000 Jugendliche, die lernen sollen, ihre kriminelle Energie in Wohnheimen zu zügeln, 40 000 Kinder, die wegen vermuteter Erziehungsunfähigkeit ihrer Eltern oder weil sie tatsächlich Mißhandlungen ausgesetzt waren, behördlichem Schutz unterstehen, 78 000 Familien, die Sozialhilfe erhalten.

Doch damit nicht genug. In Ra-paports Behörde wurden jetzt Pläne entwickelt, alle Register zusammenzuschalten, die den Staat mit persönlichen Daten seiner Bürger versorgen. Damit soll die alle fünf Jahre stattfindende Volks- und Wohnungszählung überflüssig

In der Superdatenbank sollen unter anderem eingehen. Die bei der Polizei und den Kirchengemeinden geführten Einwohnerregister, die Wohnungsregister mit Daten über die Wohnungsbesteuerung die Unternehmens und Ar-beitsstättenregister, die Kraftfahr-zeugregister, die Daten über die Vermögens- und Einkommensverhältnisse jedes Schweden, die ih-rerseits mit den Datenbänken des Reichssteueramtes und der Ge-

können, die Arbeitgeberdaten über Beschäftigte und deren Verdien-

' Denn, so die Argumentation der Behörde, wenn schon die für jeden Einwohner Schwedens obligatorische Personennummer der Schlüssel zu sämtlichen Datenbänken im Lande ist, dann soll sie auch genutzt werden. Doch nun ist zum ersten Mal, wenn auch sehr verhalten, Kritik im Wohlfahrtsstaat ge-gen die fortschreitende "Verdatung der Menschen zu hören.

### Eigensüchtige Obrigkeit

Bisher galt die Überzeugung "wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten". Nun wächst das Bewußtsein im Lande daß die Beschwichtigung der Obrigkeit, alles sei nur zum Besten der Bürger gedacht, möglicherwei-se zu eigennützig ist.

"Wir haben nicht erkannt, daß die Entwicklung so schnell geht" gab der Chef der staatlichen Daten inspektion, Jan Freese, zu. "Sollte diese Superdatenbank eingeführt werden, wird sie in der westlichen Welt ohne Beispiel sein." In ihrer Tragweite sei sie nicht mit der Datensammlung anläßlich der ge planten und vom Bundesverfas sungsgericht suspendierten Volks-zählung in der Bundesrepublik zu vergleichen.

Die Gesetzesmaschinerie der Regierung arbeitet. Wenn die 349 Abgeordneten im Oktober zur Herbst sitzung des Reichstages zusam menkommen, soll ihnen ein Ge-setzentwurf vorgelegt werden: 1984 kann dann der "Gläserne Mensch" aus der Taufe gehoben

FRANK OTTE

# "Meerjungfrau" in der Südsee fotografiert

SAD, London Kin amerikanischer Anthropolo. ge glaubt, in der Südsee eine \_Meer. frau" fotografiert zu haben. Die mit Teleobjektiv gemachten Aufnah. men werden jetzt in Texas analysiert. Wie der Londoner \_Daily Express" gestern aus New York meldet te, hat Roy Wagner, Leiter der an-thropologischen Abteilung an der Universität Virginia, deutlich die für Nixen typische gespaltene Schwanzflosse erkannt. "Den Ober-kürper konnte ich nicht sehen, weil das Wesen 21 sehnell immer wieder untertauchte", berichtete er. "Aber die Eingeborenen sagen, die Krea-tur habe einen Menschen-Oberkör-per, manche männlich und manche weiblich." Wagner unternahm die Expedition nach Neuirland, der zweitgrößten Insel im Bismarck-Archipel, zusammen mit einem Kollegen. Die seejungfrauähnlichen Geschöpfe beobechteten sie eine Stunde lang in der Elisabethbucht an der Südostküste von Neuirland. Es tauchte immer wieder auf, offenbarum Luft zu holen, und tauchte dann wieder, wahrscheinlich, um am Meeresboden Nahrung aufzunehmen." Unter den Eingeborenen tobt angeblich ein Streit um die Frage, ob es an Menschenfresserei grenze, die Meeresgeschöpfe zu ver-

### Söhne gaben Eltern-Mord zu

AP, Ludwigsburg Die beiden Söhne des amerikanischen Ehepaars, das in der Army-Wohnsiedlung Pattonville im württembergischen Remseck-Aldingen (Kreis Ludwigsburg) ermordet aufgefunden wurde, haben die Tat zugegeben. Die 14 und 17 Jahre alten Söhne des Ehepaars waren am Vortag am Chiemsee festgenommen worden. Die Leichen des 39jährigen Hauptfeldwebels und seiner 37jährigen Frau waren am Montag in einem Abstellraum im Keller eines Wohnblocks der Siedlung, in Seesäcke gehült, entdeckt worden. Das Motiv der Tat soll das schlechte Verhältnis zwischen Eltern und Kinder, sowie der Wunsch der Jungen nach Geld gewesen sein um unabhängig leben zu können".

### Mitterrands Reaktion

Der französische Staatspräsident François Mitterrand hat gestern die Entschlossenheit des Staates be-kräftigt, den öffentlichen Frieden zu gewährleisten und das Verbrechertum entschieden zu bekämpfen. Zugleich kündigte er vermehrte Kontrollen an den Landesgrenzen und verschärfte Verfolgung von il-legalem Waffenbesitzan. Die Regie-rung reagierte damit auf eine Welle von Gewalt, bei der in den vergangenen Wochen Kinder und Erwachse ne erschossen oder verletzt wurden.

### Skeptische Chinesen

AP, Bern Käse ist in China praktisch unbekannt. Sehr interessiert zeigte sich daber eine Delegation von fünf chinesischen Wissenschaftlern, die sich auf Einladung der Schweizerischen Käseunion in einer Emmentaler Käserei in die Geheimnisse der Käseproduktion einweihen ließ. Die Besucher aus der Volksrepublik China ließen sich dabei nur schwer davon überzeugen, daß die großen Löcher im Emmentaler ein Qualitätszeichen und nicht ein Versagen des Käsers darstellen.

### Schneefall in Bayern

\_dpa, München Nach schweren Unwettern und inem Temperatursturz um 20 Grad hat es gestern in Bayern oberhalb von 1600 Metern kräftig geschneit. In Höhen von 2000 Metern blieb der Schnee liegen und verwandelte Bergspitzen und hochgelegene Hänge in weiße Winterlandschaften. Nach Angaben des Münchner Wetteramts fielen auf der 2963 Meter hohen Zugspitze seit Dienstag zehn Zentimeter Schnee. Dort wurden gestern minus fünf Grad gemessen.

### Dürre in Senegal

AP, Dakar Der in dem westafrikanischen Staat Senegal herrschenden Dürre sind nach Mitteilung der Regierung seit Anfang Juni bereits 160 000 Haustiere zum Opfer gefallen. Weitere 1,2 Millionen Tiere seien vom Verhungern oder Verdursten bedroht. Im Zuge eines Hilfsprogrammes wurden zunächst 10 000 Tonnen Futtermittel an die Bauern ver-

### Explosive Funde

AP, Hannover Der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst hat 1982 rund 72 400 Granaten aller Kaliber, 127 Bomben aller Größen, neun Seeminen, einen Torpedo, eine Wasserbombe und eine Sprengboje sowie über 1000 Minen, 1700 Panzerfäuste und unter anderem rund sechs Tonnen Infanteriemunition geborgen. Die Kampimittel stammten überwiegend aus dem Zweiten Weltkrieg und wurden vor allem in den Industriezentren und bei ehemaligen Munitionsdepots gefunden.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Frank-lin Porzellan GmbH, Ottobronn bei

### ZU GUTER LETZI

Die Öffentlichkeit ist zuneltmend beunruhigt, daß die Zahr-ärzte abseits stehen, während das Kiefernsterben weitergeht ... Volkesstimme, gestern aufgeschnappi in der Hamburger U-Bahn, Linie 2

## WETTER: Hochdruckeinfluß

Wetterlage: Ein Kell des Azoren-hochs schiebt sich weiter ostwärts vor und drängt ein Schlechtwettergebiet über Süddeutschland und der Osthälfte Deutschlands langsam Richtung Polen



ss Nebel, ♦ Sperimger, ♦ Reger, ★ Schoodal, ▼ School <u>Gebeute</u> 🖾 Regan, 🗺 Science. 🐼 Matricl. 44.4 Fepathysius

Das gesamte Bundesgebiet: In der Osthäitte anfangs stark bewölkt und gelegentlich noch etwas Regen. Später wie schon in der Westhälfte heiter bis wolkig und trocken. Tageshöchsttem-peraturen zwischen 17 Grad im Osten und 23 Grad im Westen. Abkühlung nachts auf 12 bis 9 Grad.

Weitere Aussichten: Im Norden zeitweise wolkig, aber

| ter und weit<br>ren. | terans | teigende Temper   | atu |
|----------------------|--------|-------------------|-----|
| Temperatu            | tên an | n Mittwoch, 13 UI | H:  |
| Berlin               | 17°    | Kairo             | 28  |
| Bonn                 | 18°    | Kopenh.           | 18  |
| Dresden              | 13°    | Las Palmas        | 24  |
| Essen                | 17*    | London            | 18  |
| Frankfurt            | 17°    | Madrid            | 24  |
| Hamburg              | 17°    | Mailand           | 24  |
| List/Sylt            | 16°    | Mallorca          | 26  |
| München              | 11°    | Moskau ·          | 18  |
| Stuttgart            | 14°    | Nizza             | 28  |
| Algier               | 27°    | Oslo              | 17  |
| Amsterdam            | 18°    | Paris             | 17  |
| Athen                | 29°    | Prag              | 11  |
| Barcelona            | 23°    | Rom               | 26  |
| Brüssel              | 17°    | Stockholm         | 21  |
| Budapest             | 17     | Tel Aviv          | 32  |
| Bukarest             | 30°    | Tunis             | 31  |
| 77.1.4.1.1           | 0.05   |                   | -   |

\*Sonnepantgang am Freitag: 5.49 Uhr, Untergang: 21.06 Uhr; Mondaufgang: 1.03 Uhr, Untergang: 17.21 Uhr.
in MEZ, zentraler Ort Kassel.

Istanbul

Zürich



Spieglein,



**JeanHer Beats** 

Spieglein an









Charlie". Dritte wurde Ex-Schlankheitsstar Twig-

gy; vierte Shari Belafonte, Tochter von Harry, fürtte die Almschauspielerin Karen Allen. Platz 6



ganzen Land? Victoria Principal, will jetzt das amerikanische Frauenmagazin "Harper's Ba-zaar" herausgefunden haben. Den zweiten Platz der Wand, wer ist die Schönste im zach herausgefunden haben. Den zweiten Platz tentre die Himschauspielerin Kare errang Jachyn Smith aus der Serie "Diei Engel für errang die 50 jährige Joan Collins.



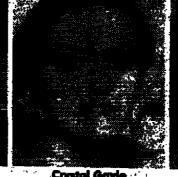



